Journal für die reine und angewandte Mathematik

Lazarus Fuchs, Kurt Hensel

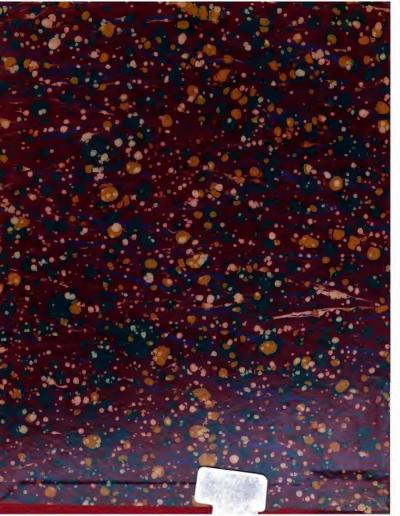



# Journal

für die

## reine und angewandte Mathematik

gegründet von A. L. Crelle 1826.

Herausgegeben

unter Mitwirkung der Herren

Frobenius, Hettner, Knoblauch, Lampe, Schottky, Schwarz

K. Hensel.

Mit tätiger Beförderung hoher Königlich Preußischer Behörden.

Band 134.

In vier Heften.



Berlin, w. ss, Lüttowstraße 107,%. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1908.

## YAAASU Taruu Gagaada dhalbu YTEREVIRU 120964

#### Inhaltsverzeichnis des Bandes 134.

| Bauer, Michael, Elementare Irreduzibilitätsuntersuchungen                  | eite 15 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Frank, Philipp, Über die Bahnkurven der Mechanik                           | - 156   |
| Furtwängler, Ph., Über die Klassenzahlen Abelscher Zahlkörper              | - 91    |
| Jolles, Stanislaus, Primäre und sekundäre polare Räume einer linearen      |         |
| Strahlenkongruenz                                                          | - 1     |
| Jung, Heinrich W. E., Kurvenscharen in einer Ebene                         | - 167   |
| Noether, Emmy, Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadra-   |         |
| tischen Form                                                               | - 23    |
| Perron, Oskar, Zur Theorie der Dirichletschen Reihen                       | - 95    |
| Rémoundos, Georges, Sur quelques transformations des équations différen-   |         |
| tielles du premier ordre                                                   | - 308   |
| Réthy, Moritz, Über Labilität eines materiellen Punktes im widerstrebenden |         |
| Mittel                                                                     | - 299   |
| Saalschütz, Louis, Zur Determinanten-Lehre                                 | - 187   |
| Sturm, Rudolf, Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter   |         |
| Ordnung                                                                    | - 288   |
| Thomé, L. W., Über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen       |         |
| Koeffizienten                                                              | - 144   |
| - Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen                         | - 145   |
| Voroneï, Georges, Nouvelles applications des paramètres continus à la      |         |
| théorie des formes quadratiques                                            | - 198   |
| Bekanntmachung                                                             | - 313   |

#### Primäre und sekundäre polare Räume einer linearen Strahlenkongruenz.

Von Herrn Stanislaus Jolles in Halensee.

Die beiden Systeme polarer Räume, für welche eine lineare Strahlenkongruenz C<sup>1</sup> polarinvariant ist, hat r. Stundt entdeckt<sup>\*</sup>). Die polaren
Räume des einen Systems enthalten die durch die lineare Kongruenz in ihren
Strahlen hervorgerufenen Punkt- und Ebeneninvolutionen, die des anderen
Systems enthalten diese Involutionen nicht. Erstere polaren Räume werden
in den folgenden Untersuchungen als primäre, letztere als sekundere polare
Räume der linearen Strahlenkongruenz bezeichnet. — Das Gebüsch der
primären polaren Räume von C<sup>1</sup> wird synthetisch ermittelt und dann das
Verhältnis der primären und sekundären polaren Räume von C<sup>1</sup> zur Kongruenz und zueinander. Eingehende Beachtung finden dabei solche primären polaren Räume, die für primäre bzw. sekundäre polare Räume von C<sup>2</sup>
polarinvariant sind.

1. Zwei durch eine lineare Strahlenkongruenz C<sub>1</sub> einander zugeordnete Punkte P<sub>1</sub> P<sup>\*</sup> liegen auf einem Strahle p von C<sub>1</sub>. Sind nun R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> zwei durch je eine Regelschar 2. Ordnung von C<sub>1</sub> gehende Flächen eines F<sup>\*</sup> Blüschels und gehört P zu keiner von beiden, so sind die Polaren p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub> von p für R<sub>1</sub> bzw. R<sub>2</sub> windschief zu p und — wenn vorausgesetzt wird, daß p nicht mit einem solchen Strahle von C<sub>1</sub> zusammenfällt, der R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> im nämlichen Punkte berührt — windschief zueinander. Die Polarebenen von P für die Flächen R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> gehen durch P<sup>\*\*\*</sup>), folglich bilden die Polarebenen

Journal für Mathematik Bd. 134, Heft 1.

Beiträge zur Geometrie der Lage, 1. Heft, Nürnberg 1856, Nr. 105 und 109.
 v. Staudt, a. a. O. Nr. 105.

läuft P die Gerade p, so beschreibt die an  $p, p_1, p_2$  hingleitende Gerade  $\mathfrak p$  eine Regelschar 2. Ordnung. Ihre Leitschar beateht aus den Polaren von p für die Flächen des  $F^*$  Büschels, und da sie p enthält, so ist p für eine Fläche des  $F^*$  Büschels autopolar und liegt also auf ihr. Die durch einen beliebigen Punkt P gehende Fläche des  $F^*$  Büschels geht somit auch durch den mit P inzidenten Strahl p von  $C_1^*$ . Hieraus folgt:

Enthalten zwei Flächen eines  $F^2$  Büschels je eine reelle Regelschar 2. Ordnung einer linearen Strahlenkongruenz  $C_1^2$ , so enthalten auch alle übrigen reellen Flächen des  $F^2$  Büschels je eine reelle Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^2$ .

Eine beliebige Gerade g schneidet die Flächen eines  $F^2$  Büschels in den Punktepaaren einer Involution. Enthalten die Flächen des  $F^2$  Büschels je eine Regelschar einer linearen Strahlenkongruenz  $C_1$ , so haben sie folglich mit der Regelschar 2. Ordnung von  $C_1$ , zu deren Leitstrahlen g gehört, die Strahlenpaare einer Strahleninvolution gemein, d. h.:

- Die Flächen eines  $F^2$  Bläschels, welche je eine Regelschar 2. Ordnung einer linearen Strahlenkongruenz  $C_1^1$  enthalten, schneiden eine beliebige Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^1$  in den Strahlenpaaren einer Involution.
- 2. Zwei Flächen, welche je eine Regelschar 2. Orduung einer linearen Strahlenkongruenz enthalten, schneiden sich anßer in den Leitgeraden u.v. der Kongruenz noch in zwei reellen oder konjugiert imaginären Kongruenzstrahlen. Bei einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz haben also die F³ Büschel, deren Flächen je eine Regelschar der Kongruenz enthalten, teils vier reelle Grundstrahlen, teils nur die beiden reellen Grundstrahlen u.v. Bei einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz hingegen sind entweder alle vier Grundstrahlen jener F³ Büschel imaginäre, oder nur u.v. allein. Ein solcher F³ Büschel mit vier imaginären Grundstrahlen enthält auch co¹ limaginäre Flächen. Da nun in den polaren Räumen seiner reellen Flächen die durch die elliptische Strahlenkongruenz einander zugeordneten Punkte und Ebenen konjugiert sind, so sind sie es auch in den polaren Räumen seiner imaginären Flächen. Ferner sind die Polaren eines Kongruenzstrahles s in den polaren Räumen der reellen Flächen dieses F³ Büschels

Strahlen einer Regelschar 2. Ordnung der Kongruenz\*), folglich sind die übrigen Strahlen dieser Regelschar die Polaren von s in den polaren Räumen der imaginären Flächen dieses F<sup>2</sup> Büschels. Eine elliptische lineare Strahlenkongruenz ist demnach auch für die polaren Räume der imaginären Flächen des F<sup>2</sup> Büschels polarinvariant. Kurz, es gilt mit Rücksicht anf die in der Einleitung eingeführte Bezeichnung:

Eine elliptische lineare Strahlenkongruenz wird auch durch unendlich viele primäre polare Räume mit imaginären Inzidenzilächen in sich selbst übergeführt.

3. Sind die durch eine lineare Strahlenkongruenz C<sub>1</sub><sup>\*</sup> einander zugeordneten Punkte und Ebenen in zwei polaren Räumen H<sub>1</sub><sup>\*</sup>, H<sub>2</sub><sup>\*</sup> konjugiert, so sind sie es auch in den polaren Räumen des durch H<sub>1</sub><sup>\*</sup>, H<sub>2</sub><sup>\*</sup> gehenden Büschels polarer Räume. Die reellen Inzidenztlächen der polaren Räume dieses Büschels enthalten je eine reelle Regelschar 2. Ordnung von C<sub>1</sub><sup>\*</sup>, folglich erweisen sich analog wie in 2. alle seine polaren Räume als primäre polare Räume von C<sub>1</sub><sup>\*</sup>, und es kann demnach der Satz ausgesprochen werden:

Zwei primäre polare Räume einer linearen Strahlenkongruenz C<sup>1</sup><sub>1</sub> bestimmen einen Büschel solcher polaren Räame. Die reellen Inzidenztlächen der polaren Räume des Büschels sind Regelsflächen 2. Ordnung, von denen je eine Regelschar zu C<sup>1</sup><sub>1</sub> gehört.

4. Durch drei polare Räume H², H², H², H², die nicht alle drei einem Büschel angehören, geht ein Bündel polarer Räume. Führt jeder dieser drei polaren Räume die lineare Strahlenkongruenz derart in sich selbst über, daß die durch C¹, einander zugeordneten Punkte und Ebenen in ihnen konjugiert sind, so hat jeder polare Raum eines durch zwei von den drei polaren Räumen H², H², H³, bestimmten Büschels nach 3. dieselbe Eigenschaft. Ein beliebiger Büschel des Bündels hat nun mit jedem Büschel, der zwei der polaren Räume H², H², H², verbindet, einen polaren Raum gemein, folglich enthält er nach 3. nur polare Räume, für die C¹ polarinvariant ist, und in denen die durch C¹, einander zugeordneten Punkte und Ebenen konjugiert sind. Demmach ist bewiesen:

<sup>\*)</sup> v. Staudt, a. a. O., Nr. 105.

Drei keinem Büschel angehörige primäre polare Räume einer linearen Strahlenkongruenz ("; bestimmen einen Bündel solcher polaren Räume.

Einen Bündel primärer polarer Räume von  $C_1^*$  bilden die polaren Räume aller Regelflächen 2. Ordnung, die je eine Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^*$  enthalten und durch einen beliebigen Punkt des Raumes, also durch den mit ihm inzidenten Kongruenzstrahl gehen.

5. Durch vier polare Räume, die nicht alle einem Bündel angehören, geht ein Gebüsch polarer Räume. Führt jeder von diesen vier polaren Räumen die lineare Strahlenkongruenz C¹ derart in sich über, daß die durch C¹ einander zugeordneten Punkte und Ebenen in ihnen konjugiert sind, so läßt sich in analoger Weise wie in 4. dartun, daß alle polaren Räume des Gebüsches dieselbe Eigenschaft laben. Durch einen beliebigen Punkt sendet das Gebüsche sinen Bündel von Inzidenzflächen seiner polaren Räume. Er besteht aus allen durch diesen Punkt gehenden Regelflächen 2. Ordnung, die je eine Regelschar von C¹ enthalten (4.). Die reellen Inzidenzflächen der polaren Räume des Gebüsches sind also identisch mit allen Regelflächen 2. Ordnung, die je eine Regelschar 2. Ordnung von C¹ enthalten, und das Gebüsch besteht folglich nach 2. und 3. aus allen polaren Räumen, die C¹ derart in sich überführen, daß die durch C¹ einander zugeordneten Punkte und Ebenen in ihnen konjugiert sind. In anderen Worten:

Die primären polaren Räume einer linearen Strahlenkongruenz bilden ein Geblisch. Die reellen Inzidenzflächen dieser polaren Räunne bilden alle Regelflächen 2. Ordnung, welche je eine Regelschar 2. Ordnung der Kongruenz enthalten.

6. Liegen zwei Regelscharen 2. Ordnung einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz bzw. auf je einer Fläche eines F¹ Büschels, so geht jede Fläche des Büschels nach 1. durch je eine Regelschar der Kongruenz. Die Grundkurve des F² Büschels besteht aus den Leitgeraden n, n der hyperbolischen linearen Kongruenz und, wenn wir voraussetzen, daß jene beiden Regelscharen zwei reelle Strahlen m, n gemein haben, aus den Kongruenzstrahlen m, n. Diese Kongruenzstrahlen sind das eine Paar, die Leitgeraden n, n das andere Paar Gegenseiten eines einfachen Raumvierseita, dessen Diagonalen zwei Kongruenzstrahlen a, b sind. a, b sind reziproke Polaren für die Flächen des F² Büschels, und die durch die hyperbolische

lineare Kongruenz einander zugeordneten Punkte und Ebenen von a,b sind für alle Flächen des  $F^*$  Büschels konjugiert.

Haben zwei Regelflächen 2. Ordnung  $R_i^i, R_i^j$ , welche durch je eine Regelsehar 2. Ord, einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz gehen, keine reellen Strahlen gemein, und ist x ein weder auf  $R_1^2$  noch auf  $R_2^2$  gelegener Kongruenzstrahl, so sind die Polaren  $x_1, x_2$  von x für  $R_1^2$  bzw.  $R_2^2$  durch diese Flächen von xharmonisch getrennt. Die durch  $x_1, x_2, x_3$  gehende Regelfläche 2. Grades  $\mathfrak{X}^2$  hat also mit  $R_1^2$  bzw.  $R_2^2$  reelle Punkte gemein. Sie liegen, da  $x_1x_2$ ,  $x_3$  durch eine Regelsehar 2. Ordnung 32 der Kongruenz verbunden werden, auf je zwei Kongruenzstrahlen  $p_1, q_1$  bzw.  $p_2, q_2$ . Zur Regelschar  $\mathcal{X}^2$  gehören hiernach je zwei Strahlen von  $R_1^2$  und  $R_2^2$  und je ein Paar reziproker Polaren  $x, x_1$  bzw.  $x, x_2$  für jede dieser beiden Flächen.  $\mathfrak{X}^2$  ist folglich für  $R_1^2$  und  $R_2^2$  polarinvariant, und zwar rufen die polaren Rämme von  $R_1^2$  und  $R_2^2$  in  $\mathfrak{X}^2$  zwei hyperbolische Involutionen mit den Doppelstrahlen  $p_1, q_1$  bzw.  $p_2, q_2$  hervor.  $R_1^2, R_2^2$  haben der Voraussetzung nach keine reellen Strahlen gemein, die bzw. auf ihnen gelegenen Strahlenpaare  $p_1, q_1$  bzw.  $p_2, q_2$  von  $\mathfrak{X}^2$  trennen sich also nicht. Folglich haben jene beiden in X2 hervorgerufenen hyperbolischen Involutionen ein reelles Strahlenpaar a, b gemein. a, b sind reziproke Polaren sowohl für R1 wie für R2 und folglich für den durch die polaren Räume von  $R_1^2$  und  $R_2^2$  gehenden Büschel. In allen seinen polaren Räumen sind nach 3. die durch C1 einander zugeordneten Punkte und Ebenen konjugiert, und ieder von ihnen führt C' in sich selbst über. Der Büschel polarer Räume enthält, da Ri und Ri der Voraussetzung nach keine reellen Strahlen miteinander gemein haben, auch ∞1 polare Räume mit imaginären Inzidenz-Als Ergebnis der Untersuchungen dieser Nummer folgt also:

Haben die Inzidenzflächen, welche bei einer linearen Strahlenkongruenz (\*) zu einem Büschel primärer polarer Räume gehören, vier oder keine reellen Strahlen gemein, so haben die polaren Räume des Büschels zwei reelle Strahlen von (\*) zu gemeinsamen reziproken Polaren.

7. Zwei windschiefe Strahlen a, b einer linearen Strahlenkongruenz C'i und die durch C'i in ihnen hervorgerufenen Punkt- und Ebeneninvolutionen bestimmen einen Büschel polarer Räume, welche a, b zu reziproken Polaren haben und jene Punkt- und Ebeneninvolutionen enthalten. Die Dopplelebenen der durch C'i in a bzw. b hervorgerufenen Ebeneninvolutionen sind je ein Paar ausgearteter Inzidenzflächen dieser polaren Räume. Ganz

wie in 1. läßt sieh zeigen, daß die reellen Inzidenzflächen dieser polaren Räume durch je eine Regelschar 2. Ordnung von († gehen, und daß also der Büschel nach 3. aus primären polaren Räumen von C; besteht. Somit ist dargetan:

Je zwei windschiefe Strahlen einer linearen Strahlenkongruenz C sind-reziproke Polaren für einen Büschel primärer polarer Räume von C.

8. Zwei windschiefe Strahlen a, b einer linearen Strahlenkongruenz C; bestimmen nach 7. einen Bütschel primärer polarer Räume von C¦ mit den gemeinschaftlichen reziproken Polaren a, b. Durch die polaren Räume dieses Büschels sind einem zu a, b windschiefen Kongruenzstrahle x als Polaren die Strahlen einer durch a, b gehenden Regelschar 2. Ordnung von C¦ zugeordnet. Da diese nach 1. auch den Strahl x enthält, so besteht demnach die Beziehung:

Sind von vier zueinander windschiefen Strahlen a,b,c,d einer linearen Strahlenkongruenz  $C_1^i$  sowohl die Strahlen a,b, wie c,d reziproke Polaren in einem primären polaren Raume von  $C_1^i$ , so gehören sie einer Regelschar zweiter Ordnung der Kongruenz an.

9. Zwei windschiefe Strahlen a, b einer linearen Strahlenkongruenz (? werden mit einem beliebigen zu ihnen windschiefen Strahle z von (1) durch eine Regelschur X2 der Kongruenz verbanden. Sind a, b - was nanmehr vorausgesetzt wird — reziproke Polaren in einem primären polaren Raume III von (1, so enthält X2 nach 8. auch die x in 112 zugeordnete Polare. Alle durch a, b gehenden Regelflächen 2. Ordnung, welche durch ie eine Regelschar 2. Ordnung von C<sup>1</sup> gehen, sind also für H<sup>2</sup> polarinvariant. Das Gleiche gilt von denjenigen Regelflächen 2. Ordnung, welche je eine Regelschar 2. Ordnung von C; und zwei windschiefe in H2 zueinander polare Kongruenzstrahlen c, d enthalten. Die durch a, b bzw. c, d und je eine Regelschar 2. Ordnung von C' gehenden Flächen 2. Ordnung bilden zwei F' Büschel. Sind a, b, c, d untereinander windschief, so haben diese beiden F2 Büschel die durch jene vier Strahlen gehende Fläche 2. Ordnung gemein und gehören also einem F' Bündel an. Jeder von beiden Büscheln sendet eine Fläche durch einen beliebigen Kongruenzstrahl x. Diese beiden Flächen enthalten auch die Polare von x in II2, sie bestimmen einen im F2 Bündel enthaltenen Büschel, dessen Flächen ic eine Regelschar 2. Ordnung von C! enthalten und für III polarinvariaut sind. Fällt x nacheinander mit allen Kongruenzstrahlen zusammen, so ergeben sich auf diese Weise alle reellen Flächen des  $F^i$  Bündels als polarinvariaut für  $H^i$ .

Der F2 Bündel kann imaginäre Flächen enthalten; es fragt sich, ob auch diese, d. h. ihre polaren Räume, für den polaren Raum II z polarinvariant sind. Durch zwei reelle Flächen des F2 Bündels geht ein in ihm enthaltener F2 Büschel. Seine reellen Flächen sind für II2 polarinvariant, Alle Flächen dieses Büschels sind nach 3, Inzidenzflächen primärer polarer Räume von Ci, folglich bilden in diesen polaren Räumen die Polaren eines beliebigen Kongruenzstrahles r eine in  $C_1^*$  enthaltene zum  $F^2$  Büschel projektive Regelschar 2. Ordnung M2. Durch 112 geht jede reelle Fläche des Fi Büschels in sich selbst über, reziproke Polaren für jede solche Fläche also wiederum in reziproke Polaren dieser Fläche. II führt demnach den Strahl r und die zum F2 Büschel projektive Regelschar R2 in einen Kongruenzstrahl r, und eine zum F2 Büschel projektive in C1 enthaltene Regelschar  $\Re_s^2$  derart über, daß die Polaren von r und  $r_s$  für die nämlichen reellen Flächen des F2 Büschels homologe Strahlen der beiden projektiven Regelscharen  $\Re^2$ ,  $\Re^2$  sind. Nun bilden die Polaren von  $r_a$  für alle Flächen des F2 Büschels eine zu ihm und somit auch zu M2 projektive Regelschar 2. Ordnung. Beide projektiven Regelscharen haben die Polaren von r., für die reellen Flächen des F2 Büschels entsprechend gemein, folglich auch die Polaren von r, für die imaginären Flächen des Büschels. Durch den polaren Raum H2 werden also zwei Strahlen von C1, die reziproke Polaren für eine reelle oder imaginäre Fläche des F2 Büschels sind, wiederum in zwei für die nämliche Fläche zueinander polare Kongruenzstrahlen übergeführt. Die polaren Räume der Flächen des F2 Büschels sind aber primäre polare Räume von C1, die in den Kongrnenzstrahlen durch C1 hervorgerufenen Punkt- und Ebeneninvolutionen sind demnach in diesen polaren Räumen enthalten, folglich wird jeder polare Raum einer Fläche des F Büschels durch II2 in sich selbst übergeführt, oder:

Die primären polaren Räume einer linearen Strahlenkongruenz C<sup>1</sup><sub>1</sub>, welche für einen primären polaren Raum dieser Kongruenz polarinvariant sind, bilden einen Bündel. Sind zwei primäre polare Räume von C<sup>1</sup><sub>1</sub> für einen primären polaren Raum dieser Kongruenz polarinvariant, so ist es auch jeder polare Raum des von ihnen bestimmten Büschels.

10. Je zwei zu einem Gebüsche polarer Räume gehörige Bündel haben einen Büschel polarer Räume gemein. Da nun nach ö. alle primären polaren Räume einer linearen Strahlenkongruenz Ci ein Gebüsch bilden, so bilden alle für zwei primäre polare Räume von Ci polarinvarianten primären polaren Räume dieser Kongruenz einen Büschel. Für jeden polaren Raum dieses Büschels sind nach 9. auch die polaren Räume des durch jene zwei polaren Räume gehenden Büschels polarinvariant, folglich ergibt sich:

Ein Büschel primärer polarer Räume einer linearen Strahlenkongruenz (\*) ist einem zweiten Büschel primärer polarer Räume von (\*) derart zugeordnet, daß die polaren Räume des einen Büschels für die polaren Räume des anderen polarinvariant sind.

Je drei zu einem Gebüsche polarer Räume gehörige Bündel haben einen polaren Raum gemein, folglich gibt es unr einen primären polaren Raum von C<sup>1</sup>, der für drei zu keinem Büschel gehörige primäre polare Räume und folglich für alle polaren Räume des durch sie hindurchgehenden Bündels primärer polarer Räume von C<sup>1</sup> polarinvariant ist.

11. Sind R<sup>0</sup><sub>1</sub> und R<sup>0</sup><sub>2</sub> füreinander polarinvariante Regelflächen 2. Grades, welche bzw. die Regelscharen 2. Ordnung R<sup>0</sup><sub>1</sub>, R<sup>0</sup><sub>2</sub> einer linearen Strahlenkongruenz C<sup>0</sup><sub>1</sub> enthalten, so trennen je zwei für R<sup>0</sup><sub>1</sub> zueinander polare Strahlen von R<sup>0</sup><sub>1</sub> je zwei durch C<sup>1</sup><sub>1</sub> einander zugeordnete Leitstrahlen von R<sup>0</sup><sub>1</sub> harmonisch. Je zwei durch C<sup>0</sup><sub>1</sub> einander zugeordnete Strahlen einer Regelschar 2. Ordnung R<sup>0</sup><sub>1</sub> dieser Kongruenz erweisen sich sonach als reziproke Polaren für alle Flächen 2. Ordnung, welche für die durch R<sup>0</sup><sub>1</sub> gehende Fläche 2. Ordnung polarinvariant sind und je eine Regelschar 2. Ordnung von C<sup>1</sup><sub>1</sub> enthalten. Alle je eine Regelschar 2. Ordnung von C<sup>1</sup><sub>1</sub> enthalten. Alle je eine Regelschar 2. Ordnung von C<sup>1</sup><sub>1</sub> enthaltenden Regelflächen 2. Grades sind nun Inzidenzflächen primärer polarer Räume von C<sup>1</sup><sub>1</sub>, und je zwei solcher polaren Räume, welche für einen primären polaren Raum von C<sup>1</sup><sub>1</sub> polarinvariant sind, bestimmen nach 9. einen Büschel solcher primären polaren Räume. Sonach läßt sich leicht schließen:

Die durch eine lineare Strablenkongruenz  $C_1^*$  einander zugeordneten Leistrablen einer in ihr enthaltenen Regelschar 2. Ordnung  $\Re r$  sind reziproke Polaren in allen primären polaren Räumen von  $C_1^*$ , welche für die durch  $\Re r$  gebende Regeldfäche 2. Grades polarinvariant sind.

12. Gehören vier windschiefe Geraden a, b, c, d nicht derselben Regelschar 2. Ordnung an, so sind a, b and c, d and ferner paarweise alle übrigen

Strahlen der durch a,b,c,d gehenden linearen Strahlenkongruenz  $C_1^*$  reziproke Polaren für  $\infty^i$  polare Räume"). Die Polarebenen eines beliebigen Punktes in diesen polaren Räumen bilden einen Ebenenbüschel 1. Ordnung folglich bilden die polaren Räume selbst einen Büschel polarer Räume. Diese polaren Räume sind nach 8. sekundäre polare Räume für  $C_1^i$ , somit ist bewiesen:

Bestimmen vier windschiefe Geraden a, b, c, d eine lineare Strahlenkongruenz  $C_1^1$ , so sind a,b und c,d und ferner paarweise alle übrigen Strahlen von  $C_1^1$  reziproke Polaren in den polaren Räumen eines Blüschels sekundärer polarer Räume von  $C_1^1$ . Durch einen sekundären polaren Raum von  $C_1^1$  geht ein Blüschel sekundärer polarer Räume dieser Kongrueux, welche in  $C_1^1$  dieselbe polare Paarung wie jener polare Raum hervorrafen. Eine lineare Strahlenkongruenz hat  $\infty^3$  sekundäre polare Räume.

Ein Büschel primärer polarer Räume von (\*) ist nach 10. einem anderen Büschel solcher polaren Räume derart zugeordnet, daß jeder polarer Raum des einen Büschels für alle polaren Räume des anderen polarinvariant ist. Nun sind nach 11. je zwei durch (\*) einander zugeordnete Strahlen nu einer Inzidenzfläche eines polaren Raumes des einen Büschels reziproke Polaren in allen polaren Räumen des anderen, und ferner geht durch einen heliebigen Punkt des Raumes je eine Inzidenzfläche des Büschels. Folglich ergibt sich aus dem vorstehenden Hauptsatze beiläufig:

Gehen die Flächen eines  $F^2$  Büschels durch Regelscharen 2. Ordnung einer linearen Strahlenkongruenz ( $^1$ , so bilden die ( $^1$  nicht angehörigen Regelscharen dieser Flächen eine zweite lineare Strahlenkongruenz.

13. Ein polarer Raum ist ein sekundärer polarer Raum einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz, sobald in ihm die Leitgeraden u, v der Kongruenz zueinander polar sind\*\*). Als Inzidenzflächen sekundärer polarer Räume einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz können also alle allgemeinen Flächen 2. Grades auftreten, gleichgültig, ob sie reell sind oder

 <sup>\*)</sup> Reye, Geometrie der Lage, zweite Abteilung, dritte Auflage, Leipzig 1892, Nr. 57, S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Reye, Geometrie der Lage, zweite Abteilung, erste Auflage, Hannover 1868, S. 115.
Journal f

ür Mathematik Bd. 134. Heft 1.
2

nicht. Alle sckundären polaren Räume einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz, welche die Strahlen der Kongruenz in gleicher Weise polar paaren und also nach 12. einen Büschel bilden, bestimmen auf den Leitgeraden u,v dieselben Involutionen konjugierter Punkte. Diese Punktinvolutionen sind entweder beide hyperbolisch oder beide elliptisch, oder die eine ist hyperbolisch und die andere elliptisch. Sonach gilt:

Die Inzidenzflächen der sekundären polaren Räume, welche die Strahlen einer hyperbolischen linearen Strahlenkongruenz in gleicher Weise polar paaren, bilden einen F<sup>2</sup> Bluschel. Seine Grundkurve ist ein von Kongruenzstrahlen begrenztes einfaches Raumvierseit, dessen Seiten entweder alle vier reell oder zwei Paar konjugiert imaginärer Geraden erster oder zweiter Art sind.

14. Eine Regeltäche 2. Grades ist nur dann die Inzidenzfäsche eines sekundären polaren Raumes einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz. wenn ihre eine Regelschar durch die Kongruenz elliptisch, die andere hyperbolisch gepaart wird und also zwei reelle Kongruenzstrahlen enthält\*). Eine nicht geradlinige Fläche 2. Grades kaun nach Herrn Reye überhaupt nicht die Inzidenzfläche eines sekundären polaren Raumes einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz sein\*\*). Da nun jeder Büschel polarer Räume ∞' polare Räume mit reellen Inzidenzflächen enthält, und jeder sekundäre polare Raum nach 12. einen Büschel solcher polaren Räume bestimmt, welche dieselbe polare Zuordnung wie er hervorrufen, so gehen die Inzidenzflächen eines derartigen Büschels sekundärer polarer Räume bei einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz durch zwei reelle Kongruenzstrahlen. Kurz:

Die luzidenzflächen der sekundären polaren Räume einer elliptisehen linearen Strahlenkongruenz sind stets reelle Regeltlächen 2. Grades, deren eine Regelschar durch die Kongruenz hyperbolisch involutorisch, deren andere durch sie elliptisch involutorisch gepaart wird.

 Ein Büschel sekundärer polarer Räume, welche eine elliptische lineare Strahlenkongruenz in gleicher Weise polar paaren, enthält nach 14.

<sup>\*)</sup> e. Stauld, Beiträge zur Geumetrie der Lage, erstes Heft, Nürnberg 1856, Nr. 102.
\*\*) Der von mir gegebene Beweis des Satzes (Rege, Geometrie der Lage, zweite Abteilung, vierte Auflage, Stuttgart 1907, S. 80) läßt ohne weiteres erkennen, dalf überhaupt eine überall konvexe Fläche niemals durch eine elliptische lineare Strahlenkongruenz in sich selbst übergeführt wird oder, wie ich mich kurz ausdrücken will, niemals für eine elliptische lineare Strahlenkongruenz geschartinvariant sein kann.

nur polare Räume, deren Inzidenzflächen nicht mehr als zwei reelle Kongruenzstrahlen enthalten, und zwar liegen diese auf allen Inzidenzflächen. Hätten diese Inzidenzflächen noch zwei andere reelle Geraden gemein, so wären diese durch die Kongruenz einander zugeordnet. Dann enthichte aber der von diesen Inzidenzflächen gebildete F' Büschel auch die Inzidenzfläche eines primären polaren Raumes, und das ist nach 13. ausgeschlossen. Also:

Die Inzidenzflächen der sekundären polaren Räume, welche eine elliptische lineare Strahlenkongruenz in gleicher Weise polar paaren, bilden einen F2 Büschel, dessen Elemente außer zwei reellen Kongruenzstrahlen keine weiteren reellen Geraden gemein haben.

Mit Rücksicht auf den in 12. gefundenen Hauptsatz folgt hieraus beiläufig:

Sind vier zueinander windschiefe Geraden a, b, c, d nur mit zwei konjugiert imaginären Geraden inzident, und sind a, b und c, d reziproke Polaren eines polaren Raumes, so ist seine Inzidenzfläche stets eine Regelfläche 2. Grades.

16. Durch einen sekundären polaren Raum einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz geht nach 12, ein Büschel sekundärer polarer Räume, welche die Strahlen der Kongruenz in gleicher Weise wie er polar paaren. Jede Inzidenzfläche eines solchen polaren Raumes schneidet einen beliebigen Strahl s der Kongruenz in je zwei durch die Kongruenz einander zugeordneten Punkten. Nun bilden ie zwei einander zugeordnete Punkte von s ein Punktepaar einer elliptischen Punktinvolution, folglich schneiden alle Iuzidenzflächen ienes Büschels s in reellen Punkten, d. h.:

Paart eine elliptische lineare Strahlenkongruenz beide Regelscharen einer Regelfläche 2. Grades involutorisch, so schneidet jeder Kongruenzstrahl diese Fläche in einem Paar reeller durch die Kongruenz einander zugeordneter Punkte. Die Inzidenzflächen zweier sekundären polaren Räume einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz haben stets auch eine reelle Schnittkurve miteinander gemein.

17. Durch die Inzidenzflächen zweier sekundären polaren Räume einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz geht ein F2 Büschel, dessen Flächen die Kongruenzstrahlen - wie aus 16. ohne weiteres folgt - in je zwei reellen Punkten schneiden, die durch die Kongruenz einander zugeordnet sind. Somit erweisen sich alle Flächen dieses F2 Büschels als Inzidenzflächen sekundärer polarer Räume der elliptischen linearen Strahlen-kongruenz. Durch zwei sekundäre polare Räume einer elliptischen linearen Strahlenkongruenz geht also ein Büschel solcher sekundären polaren Räume. Der gleiche Satz gilt auch für die hyperbolische lineare Strahlenkongruenz. da ihre Leitgeraden u. ein allen sekundären polaren Räumen der Kongruenz und nur in diesenpolaren Räumen polar zueinander sind, Demnach gilt ganz allgemein:

Durch zwei sekundäre polare Räume einer linearen Strahlenkongruenz geht ein Büschel solcher polaren Räume.

18. Paart eine lineare Strahlenkongruenz C<sub>1</sub> die beiden Regelscharen R<sup>2</sup><sub>s</sub>, L<sup>2</sup><sub>s</sub> einer Regelfläche Z. Ordnung S<sup>2</sup> involutorisch, so sind je zwei zugeordnete Strahlen einer Regelschar — etwa r<sub>s</sub>, r'<sub>s</sub> von R<sup>2</sup><sub>s</sub> — die Achsen zweier projektiven Ebenenbüschel, deren homologe Ebenen ebenfalls C<sub>1</sub> einander zu-ordnet. Beide projektiven Ebenenbüschel erzeugen eine Regelschar Z. Ordnung R<sup>2</sup><sub>s</sub> von C<sub>1</sub>. Sie geht, wenn L<sup>2</sup><sub>s</sub> durch C<sub>1</sub> hyperbolisch involutorisch gepaart ist, durch die beiden dann zu L<sup>2</sup><sub>s</sub> gehörigen reellen Kongruenzstrahlen und hat, wenn die Kongruenz L<sup>2</sup><sub>s</sub> elliptisch involutorisch paart, außer r<sub>s</sub>, r'<sub>s</sub> mit S<sup>2</sup> keine weiteren reellen Strahlen gemein.

Die Polare eines Strahles x von  $C_1^s$  für  $S^s$  ist ein Kongruenzstrahl y. Let x mit den Geraden  $r_s$ ,  $r_s'$  von  $S^s$  inzident, so ist es auch y, folglich erweist sich die Regelschar  $\Re_k^s$  von  $C_1^s$  und demnach auch die sie enthaltende Fläche  $R^s$  für  $S^s$  als polarinvariant. Je zwei durch  $C_1^s$  einander zugeordnete Strahlen der Leitschar  $\mathcal{G}_k^s$  von  $\Re_k^s$  haben, da die durch  $C_1^s$  einander zugeordneten Strahlen  $r_s$ ,  $r_s$  auf  $R^s$  liegen, zu Polaren für  $S^s$  je zwei durch  $C_1^s$  einander zugeordnete Strahlen von  $\mathcal{G}_k^s$ . Für die Fläche  $R^s$  ist ungekehrt die Fläche  $S^s$  polarinvariant. Die für  $S^s$  zueinander polaren Strahlen x,y von  $\Re_k^s$  bilden mit den gemeinsamen Strahlen  $r_s$ ,  $r_s$  der Regelscharen  $\Re_k^s$  und  $\mathcal{G}_k^s$  ein einfaches Raumvierseit, dessen Diagonalen  $l_s$ ,  $l_s$  durch  $C_1^s$  einander zugeordnete Strahlen von  $\mathcal{G}_s^s$  sind somit reziproke Polaren für  $R^s$ . Hingegen haben, wie sich ohne weiteres ergibt, je zwei durch  $C_1^s$  einander zugeordnete Strahlen von  $\Re_s^s$  zu Polaren für  $R^s$  wiederum je zwei durch  $C_1^s$  einander zugeordnete Strahlen dieser Regelschar. Somit ist bewiesen:

Liegen zwei durch eine lineare Strahlenkongruenz  $C_1^*$  einander zugeordnete Strahlen  $r_s$ ,  $r_s'$  sowohl auf einer Regelfläche 2. Grades  $S^*$ , deren beide Regelseharen durch  $C_1^*$  involutorisch gepaart sind, wie auch auf einer Regeltläche 2. Grades IP, die eine Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^i$  enthält, so sind beide Flächen füreinander polariuwriaute, IP zwei durch  $C_1^i$  einander zugeordnete Strahlen der einen Fläche, die zur selben Regelschar wie  $r_{s_1}r_{s_2}^i$  gehören, haben zu Polaren für die andere je zwei durch  $C_1^i$  einander zugeordnete Strahlen dieser Regelschar. Hingegen sind je zwei durch  $C_1^i$  einander zugeordnete mit  $r_{s_1}r_{s_2}^i$  inzidente Strahlen von  $S^i$  selbst reziproke Polaren für  $IP^i$ .

19. Je zwei durch eine lineare Strahlenkongruenz C'; einander zugeordnete Geraden  $r_i r'$  einer Regelfläche 2. Grades S'; deren Strahlen durch C'; involutorisch gepaart sind, gehören stets auch zu einer Regelfläche 2. Grades R', die eine Regelschar 2. Ordnung von C'; enthält. Für R' sind sowohl die Strahlen von C'; paarweise zueinander polar wie auch nach 18. je zwei mit  $r_i r'$  inzidente durch C'; einander zugeordnete Strahlen von S'. Folglich ist jede Regelfläche 2. Grades, die durch eine Regelschar 2. Ordnung von C'; geht und je zwei durch C'; einander zugeordnete mit  $r_i r'$  inzidente Strahlen von S' enthält, für R' polarinvariant. Was für R' gilt, gilt für jede andere Regelfläche 2. Grades, die durch eine Regelschar 2. Ordnung von C'; geht und zwei Strahlen von S' enthält, die zur nämlichen Regelschar dieser Fläche wie  $r_i r'$  gehören, dennach folgt mit Rücksicht auf 9:

Alle Flächen, welche je eine Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^*$  enthalten und anßerdem die nämliche Regelschar  $\mathfrak{R}_n^*$  einer geradlinigen Inzidenzfläche  $S^*$  eines sekundären polaren Raumes von  $C_1^*$  in je zwei Strahlen sehneiden, gehören einem  $F^*$  Blüschel an. Seine Grundkurve besteht aus den Leitgeraden von  $C_1^*$  und aus den zur Leitschar von  $\mathfrak{R}_n^*$  gehörigen Kongruenzstrahlen. Die polaren Räume der durch die beiden Regelscharen von  $S^*$  bestimmten Büschel primärer polarer Räume von  $C_1^*$  sind wechselseitig füreinander polarinvariant.

1st S<sup>2</sup> insbesondere das Fokalparaboloid einer linearen Strahlenkongruenz, so gehen die durch die beiden Regelscharen von S<sup>2</sup> bestimmten Bitschel primärer polarer Räume in die mit den beiden Fokalregelscharen bzw. verbundenen Bitschel über<sup>2</sup>).

20. Sind die beiden Regelscharen einer Regelstäche 2. Grades durch eine lineare Strahlenkongruenz ('; involutorisch gepaart, so sind nach 18,

<sup>\*)</sup> Jolles, Die Fokaltheorie der linearen Strahlenkongruenzen, Math. Annalen, Bd. 53, S. 337.

die Strahlenpaare der einen Involution reziproke Polaren für alle Regelflächen zweiten Grades, welche je ein Strahlenpaar der anderen Involution und je eine Regelschar 2. Ordnung von  $C_1^*$  enthalten. Die durch eine Regelschar von  $S^*$  bestimmten durch eine Regelschar von  $C_1^*$  gehenden Regelflächen 2. Grades gehören aber nach 19. einem  $F^*$  Büschel an, folglich gilt:

Eine Regelstläche 2. Grades S², deren beide Regelscharen durch eine lineare Strahlenkongruenz C¹; involutorisch gepaart werden, ist polarinvariant für jeden polaren Raum der beiden Büschel primärer polarer Räume, welche bzw. die Regelscharen von S² bestimmen (19.). Die durch C¹; einander zugeordneten Strahlen der einen Regelschar sind reziproke Polaren für die durch die andere Regelschar bestimmten primären polaren Räume.

21. Durch den polaren Raum  $\Sigma^2$  einer Regelfäche 2. Grades, deren Regelscharen  $\Re_s$ ,  $\Omega_s^2$  durch eine lineare Strahlenkongruenz (°; involutorisch gepaart werden, geht nach 12. ein Blischel [ $\Sigma^2$ ] sekundärer polarer Räume, welche die Strahlen von (°; in der nämlichen Weise polar paaren wie  $\Sigma^2$ . Nun sind irgend zwei durch je eine Regelschar 2. Ordnung von (°; und durch je zwei Strahlen von  $\Re_s^2$  gehende Regelflächen 2. Grades nach 18. polarinvariant für  $\Sigma^2$  und folglich auch für die polaren Räume von [ $\Sigma^2$ ]. Ferner bilden die für jene beiden Regelflächen polarinvarianten primären polaren Räume nach 19. den durch die Regelschar  $\Omega_s^2$  bestimmten Büschel primärer polarer Räume. Folglich sind die polaren Räume dieses Büschels polarinvariant für die des Büschels [ $\Sigma^2$ ], d. h.:

Eine Regelfläche 2. Grades  $S^2$ , deren Regelscharen  $\mathfrak{N}_S^2$ ,  $\mathfrak{L}_S^2$  durch eine lineare Strahlenkongruenz  $C_1^*$  involutorisch gepaart sind, bestimmt zwei Blüschel primärer und ein Büschel sekundiärer polarer Rüume von  $C_1^*$ . Die polaren Rüume jedes dieser Büschel sind polarinvariant für die polaren Räume der beiden anderen.  $\infty^1$  Inzidenzälächen des einen Büschels primärer polarer Räume gehen bzw. durch je zwei Strahlen von  $\mathfrak{L}_S^2$ ,  $\infty^1$  Inzidenzälächen des anderen bzw. durch je zwei Strahlen von  $\mathfrak{L}_S^2$  (19.). Endlich rufen alle polaren Räume des Büschels sekundärer polarer Räume unter den Strahlen von  $C_1^2$  dieselbe polare Paarung hervor (12.).

Halensee, den 21. März 1907.

#### Elementare Irreduzibilitätsuntersuchungen.

Von Herrn Michael Bauer in Budapest.

In einer unlängst erschienenen Arbeit habe ich eine einfache idealtheoretische Deutung der Puisenzschen Zahlen gegeben. Aus dieser Deutung
folgt unter anderem auch ein Irreduzibilitätssatz. Nun soll in dieser Arbeit
der a. a. O. explizit\*) angegebene Satz mit den einfachsten Mitteln, ohne
Anwendung der Idealtheorie und unabhängig von der geometrischen Anschauung bewiesen werden\*\*).

§ 1.

1. Wir werden die folgende Aufgabe als die Pnisenxsche bezeichnen. Es seien

$$r_1, r_2, \dots r_n$$

nicht negative rationale Zahlen; der Wert T ist so zu bestimmen, daß die Reihe

(I.) 
$$nT, r_1 + (n-1)T, \dots r_k + (n-k)T, \dots r_n$$

mindestens zwei kleinste Zahlen aufweisen soll,

2. Zur Lösung dieser Aufgabe werden wir fürs erste ein eindentiges Verfahren angeben, durch welches die positiven ganzen Zahlen

<sup>\*)</sup> Dieses Journal Bd. 132, S. 28. F
ür ganzzahlige Gleichuugen erlaubt die Idealtheorie den Satz sofort zu verallgemeinern; indem man z. B. an Stelle von z eine beliebige irreduzible Form (mod p) setzt. Vgl. hierzu noch dieses Journal Bd. 128, S. 87. Wir wollen hierauf jetzt nicht weiter eingehen.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. die Abhandlung von G. Dumas, Sur quelques cas d'irréductibilité des polynômes à coefficients rationnels. Journal de Mathématiques, 6. Serie, Bd. II, S. 191-258, in erster Linie den § 3 (S. 212) der genannten Abhandlung.

$$k_1, k_2, \dots k_i, \dots k_i; \quad \Sigma k_i = n$$

und die nicht negativen rationalen Zahlen  $a_i$  in der Weise festgelegt werden, daß sie die Relationen

(1.) 
$$r_{k_1+k_2+\ldots+k_i} = a_1 + a_2 + \cdots + a_i,$$

$$r_{k_1+k_2+\cdots+k_{i-1}+l} \ge a_1 + a_2 + \cdots + a_{i-1} + l \frac{a_i}{k_i}$$

erfüllen und außerdem noch

$$(2.) \qquad \qquad {}^{\alpha_1}_{k_1} < {}^{\alpha_2}_{k_2} < \dots < {}^{\alpha_k}_{k_k}$$

ausfällt. Man wähle vorerst unter den Brüchen

r

den kleinsten aus, für welchen noch  $\ell$  möglichst groß ist. So bekommt man z. B.

$$t = k_1, \quad r_{i_1} = u_{i_1},$$

und es bestehen die Relationen

$$(3.) \qquad \frac{r_t}{t} > \frac{a_t}{k}, \quad t < k_i;$$

(3°.) 
$$\frac{r_t}{t} > \frac{\alpha_1}{k}, \quad t > k_1,$$

woraus

$$(4.) r_i \ge t \frac{a_i}{k}.$$

folgt. Man wähle jetzt unter den Brüchen

$$\frac{r_{k_1+t}-r_{k_1}}{t}$$

den kleinsten aus, für welehen noch t möglichst groß ist. So bekommt man z. B.

$$t = k_2$$
,  $r_{k_1+k_2} - r_{k_1} = \alpha_2$ ,

und es bestehen die Relationen

(5.) 
$$\frac{r_{k_1+t}-r_{k_1}}{t} \ge \frac{a_2}{k_2}, \quad t < k_2,$$

(5°.) 
$$\frac{r_{k_1+t}-r_{k_1}}{t} > \frac{a_s}{k_s}, \quad t > k_s,$$

worans

(6.) 
$$r_{k,+t} > a_1 + t \frac{a_2}{k_2}$$

folgt. Da nach (3°.)

$$\frac{r_{k_1+k_2}}{k_1+k_2} > \frac{a_1}{k_1}$$

ist, ergeben sich noch die Relationen

$$u_1 + a_2 > (k_1 + k_2) \frac{a_1}{k_1}, \quad \frac{a_1}{k_1} < \frac{n_2}{k_2}.$$

In der augegebenen Weise fortfahrend, verifiziert man leicht die Relationen (1.) und (2.).

3. Nun werden wir beweisen können, daß die Werte (2.) die Lösungen der Puisenxschen Aufgabe liefern. Fürs erste ist jede Lösung numerisch nicht kleiner als <sup>a</sup><sub>i</sub>. Denn ist die Zahl T eine Lösung, so existiert ein Index v, für welchen

$$nT > r_o + (n-r)T$$

ausfällt, und so folgt nach (3.°)

$$rT > r \ge r_k^{\alpha_i}, T > \frac{\alpha_i}{k}$$

Setzen wir unn

$$T = \frac{\alpha_1}{k} + \overline{T}, (\overline{T} \ge 0)$$

Journal für Mathematik Bd, 134, Heft 1.

so bestehen für die ersten k, Glieder der Reihe (I.) folgende Relationen:

$$\begin{aligned} & \left[ n \binom{\alpha_i}{k_i} + T \right] = n_{k_i}^{\alpha_i} + T, \\ & r_1 + (n-1) \binom{\alpha_i}{k_i} + \overline{T} \right] \geq n \frac{\alpha_i}{k_i} + (n-1) T, \\ & r_2 + (n-2) \binom{\alpha_i}{k_i} + T \right) \geq n \frac{\alpha_i}{k_i} + (n-2) T, \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & r_{i,+} + (n-k_i) \binom{\alpha_i}{k_i} + T \right) = n \frac{\alpha_i}{k_i} + (n-k_i) T. \end{aligned}$$

Falls T=0 ist, wird in der Tabelle (1°.) das erste und letzte Element gleich groß, die übrigen sind numerisch nicht kleiner, folglich genügt

$$T = \frac{\alpha_1}{k}$$

wirklich der Aufgabe"). Nehmen wir T>0 an, so nimmt in (I\*.) das letzte Element den einzigen kleinsten Wert an; infolgedessen sind die Lösungen unserer Aufgabe, welche numerisch größer sind als  $\frac{a_i}{k_i}$ , identisch mit den Lösungen, welche die zu der Reihe

(IL) 
$$NT, \quad \overline{r}_i + (N-1)T, \dots, \quad \overline{r}_N,$$
 
$$N = n - k_i, \quad \overline{r}_i = r_{k_i+i} - r_i,$$

gehörige Pnisentsche Aufgabe besitzt. Wenn man diese Reihe auf die unter 2. angegebene Weise behandelt, so kommt man zu den Zahlen

$$\frac{\alpha_i}{k}, \dots, \frac{\alpha_s}{k}$$

deren Anzahl um Eins kleiner ist, als die Anzahl der Elemente (2.). Hieraus folgt durch eine vollständige Induktion, daß die Werte (2.) tatsätelnlich die Lösungen der behandelten Aufgabe liefern.

1. Es sei die ganzzahlige Gleichung

(I.) 
$$z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

\* Es ist nämlich nach (1.) und (2.) noch

$$r_{i_1,i_1} + (n-k_1-t)\frac{\alpha_i}{k_1} \ge \alpha_i + t\frac{\alpha_i}{k_2} + (n-k_1-t)\frac{\alpha_i}{k_1} > n\frac{\alpha_i}{k_1}$$

gegeben\*). Es seien ferner die Ordnungen der Koeffizienten in bezug auf die Primzahl p gleich den Zahlen\*\*):

$$r_0 = 0$$

$$(I^*.)$$
  $r_1, ... r_k, ... r_n$ 

Wie wir in § 1 sahen, erfüllen die Zahlen (I".) gewisse Relationen, welche dort als Relationen (1.) und (2.) auftraten. Wir wollen die Zahlen

(2.) 
$$\frac{\alpha_1}{\overline{k_1}}, \quad \frac{\alpha_2}{\overline{k_2}}, \dots \frac{\alpha_i}{\overline{k_i}}, \dots \frac{\alpha_s}{\overline{k_s}},$$

welche die Lösungen der durch die Reihe

(3.) 
$$nT$$
,  $r_1 + (n-1)T$ , ...  $r_k + (n-k)T$ , ...  $r_n$ 

gegebenen Pausenxschen Aufgabe liefern, als Paisenxsche Zahlen der Gleichung (bzw. des Polynoms) bezeichnen. Jeden Wert aber, der numerisch gleich einer Paisenxschen Zahl ist, nennen wir einen Paisenxschen Wert.

 Die Puiseuxschen Werte des Produktes bestehen aus der Gesumtheit der Puiseuxschen Werte der Faktoren.

Es sei das Polynom

(4.) 
$$z^{n+m} + a_1 z^{n+m-1} + \dots = (z^n + c_1 z^{n-1} + \dots) (z^m + C_1 z^{m-1} + \dots)$$

gegeben, die Ordnungen der Koeffizienten sollen bzw. durch die mit Indizes versehenen Buchstaben S, r, R bezeichnet werden. Es ist vorerst

$$(4^*.) S_k \geq r_i + R_i.$$

Um den Beweis zu leisten, muß man verschiedene Fälle unterscheiden.

 Es sei die Zahl T für keinen der Faktoren ein Puiseuxscher Wert. Infolgedessen besitzt jede der Reihen

<sup>\*)</sup> Nur der Bequemlichkeit halber sind hier die Koeffizienten als Größen des holoiden Bereiches [1] angenommen worden.

<sup>\*\*)</sup> Ist ein Koeffizient gleich Null, so bleibt die zugehörige Ordnung einfach unberücksichtigt; ein Umstand, welcher auf die Behandlung der Paiseuzschen Aufgabe gar keinen Einfluß ausübt. Wir können und wollen c. 40 annehmen.

(5.) 
$$nT$$
,  $r_1 + (n-1)T$ , ...  $r_n$ ;

(5\*.) 
$$mT$$
,  $R_1 + (m-1)T$ , ...  $R_m$ 

eine einzige kleinste Zahl. Es seien diese z. B.

$$r_i+(n-i)T$$
,  $R_i+(m-l)T$ .

Da noch identisch

$$r_f + R_g + (n + m - (i + l))T = r_f + (n - f)T + R_g + (m - g)T$$

ist, so folgt aus unserer Annahme, daß unter den Zahlen

$$r_f + R_g$$
 $(f+g=i+1)$ 

die einzige numerisch kleinste die Zahl

$$r_i + R_i$$

ist, woraus sich

$$S_{i+t} = r_i + R_t$$

ergibt, und so bildet die Zahl

$$S_{i+1} + (n+m-(i+l))T$$

das einzige numerisch kleinste Element der Reihe

(6.) 
$$(n+m)T$$
,  $S_1+(n+m-1)T$ , ...  $S_{n+m}$ .

Infolgedessen ist T kein Puiseuxscher Wert,

4. Es sei die Zahl T für einen der Faktoren, z. B. für den ersten, ein Paiseuzscher Wert. Die Reihe (5.) besitzt in diesem Falle mindestens zwei kleinste Zahlen. Es seien unter diesen die erste und die letzte die Zahlen

$$r_i + (n-i)T$$
,  $r_i + (n-j)T$ .

Die Reihe (5°.) besitzt eine einzige numerisch kleinste Zahl, es soll diese die Zahl

$$R_i + (m-l)T$$

sein. Aus diesen Prämissen folgen die Relationen

$$S_{++}=r_{+}+R_{+}$$
,  $S_{-+}=r_{-}+R_{+}$ 

woraus man sieht, daß sämtliche Zahlen der Reihe (6.) nicht kleiner ausfallen, als die beiden einander gleichen Zahlen

$$S_{i+l} - (n+m-(i+l))T$$
,  $S_{i+l} - (n+m-(j+l))T$ .

Infolgedessen ist T ein Paisenzscher Wert für das Produkt.

5. Die Zahl T soll für beide Faktoren ein Phisenzscher Wert sein. Die Reihen (5.), (5°,) besitzen in diesem Falle beide mindesten zwei kleinste Zahlen. Es sollen die ersten und die letzten der betreffenden Zahlen die Zahlen.

$$r_i + (n-i)T$$
,  $r_j + (n-j)T$ 

bzw.

$$R_t+(m-l)T$$
,  $R_q+(m-q)T$ 

sein. Infolgedessen bestehen die Relationen

$$S_{i+1} = r_i + R_i, \quad S_{j+q} = r_j + R_q,$$

ans welchen evident ist, daß sämtliche Zahlen der Reihe (6.) nicht kleiner ausfallen, als die beiden einander gleichen Zahlen

$$S_{i+1} - (n+m-(i+l))T$$
,  $S_{i+q} - (n+m-(j+q))T$ .

Folglich ist die Zahl T ein Pniseuxscher Wert des Produktes, womit der Satz bewiesen ist\*).

§ 3.

Aus der Behandlung der Puiseuxschen Aufgabe und aus dem eben bewiesenen Satze ersieht man sofort die Richtigkeit des folgenden Satzes.

Wenn die Puisenxschen Zahlen der Gleichung

$$z^{n} + c_{n}z^{n-1} + \cdots + c_{n} = 0$$

<sup>\*)</sup> Man beachte, daß der Beweis unabhängig von § 1 ist.

in bezug auf eine Primzuhl durch die Reihe

$$\frac{\alpha_1}{k_1}$$
,  $\frac{\alpha_2}{k_2}$ ,  $\cdots$   $\frac{\alpha_i}{k_i}$ ,  $\cdots$   $\frac{\alpha_s}{k_s}$ 

geliefert werden und außerdem noch

$$(\alpha_i, k_i) = 1$$

ansfällt, so sind die Grade der irreduziblen Faktoren von der Gestalt:

$$n_{i_1 i_2 \dots i_q} = k_{i_1} + k_{i_1} + \dots + k_{i_q}$$

Es ist ferner

$$n = \sum_{i_1 i_2 \dots i_p} n_{i_1 i_2 \dots i_p}$$

wo die Kombinationen

$$(K_e)$$
  $(i_1 i_2 \dots i_e)$ 

nur Zahlen aus der Reihe

enthalten, und zwar in solcher Weise, daß jede Zahl (S) einmal und nur einmal unter den Kombinationen  $(K_{\rm e})$  auftritt.

### Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form\*).

Von Fräulein Emmy Noether in Erlangen.

#### Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisana und Pascal\*\*). Herr Gordan stellt das vollständige, am 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form:  $f \equiv x_1^3 x_2 + x_1^3 x_3 + x_2^3 x_1$  unter Zugrundelegung sähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Moisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung\*\*\*) einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pisseal beschäftigt sich, unter Benutzung

- ") Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den "Sitzungsber, der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907", S. 176 bis 179, erschienen.
- \*\*) P. Gordon, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form f=x<sub>1</sub><sup>2</sup>x<sub>2</sub> + x<sub>2</sub><sup>2</sup>x<sub>3</sub> + x<sub>3</sub><sup>2</sup>x<sub>4</sub>. (Math. Annalen, Bd. XVII (1880), S. 217—233.)
- G. Maisuno, 1) Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado. (Giorn. di Battaglini NIX.)
- Sui covarianti indipendenti di 6º grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.)
- E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1906.)
- \*\*\*) Unter "Ordnung" soll die Dimension in den Koeffizienten, unter "Grad" die in den Variablen verstanden werden.

der Maisanoschen Resultate, hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren°).

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes "relativ vollständiges System" aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die Gordansche Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten. Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der "Formenreihe" (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —. gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls - der Modul als Grandform genommen - endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modnl sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben, Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln  $d = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2$  und  $\nu = (abu)^4$ 

<sup>\*)</sup> In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Pascal erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier o genannt) S. 46 seiner Abhandlung-\*\*) Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

(§ 5), und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der Gordanschen Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sieh jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$v_1$$
,  $v(v) = (v_1 x)^4 = s_r^4$ ,  $v(s) = (ss'u)^4$ , ...

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod « werden zwei im System auftretende quadratische Formen,  $u_r^*$  nud  $\ell_r^*$ , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod («,  $\varrho_r$ ,  $\ell$ ) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul (« ss' n)\* reduzibel ist auf die Moduln  $\varrho$  und  $\ell$ . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod ( $\varrho_r$ ,  $\ell$ ). Da aber das simultane System zweier quadratischen Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht"), ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod ( $\varrho_r$ ,  $\ell$ ) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Die Überschiebung dieses Systems über das System von ( $\varrho_r$ ,  $\ell$ ) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (e, t) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beigefügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und n geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$$\begin{split} f &= a_{s}^{*}, \quad \theta = \theta_{s}^{*} u_{s}^{*} = (uh \, u)^{2} \, a_{s}^{*} \, b_{s}^{*}, \quad K = K_{s}^{*} \, u_{s}^{*} = (a\theta \, u) \, u_{s}^{*} \, a_{s}^{*} \, \theta_{s}^{*}, \quad j = u_{s}^{*} = (a\theta \, u)^{4} \, u_{s}^{2}, \\ \mathcal{J} &= \mathcal{J}_{s}^{*} \, = a_{s}^{*} \, u_{s}^{*} \, \theta_{s}^{*} = (ah \, c)^{2} \, a_{s}^{*} \, b_{s}^{*} \, c_{s}^{*}, \quad N = N_{s}^{*} \, u_{s} = (aJu) \, a_{s}^{*} \, J_{s}^{*}, \\ \nu &= u_{s}^{*} = (ahu)^{4}, \quad H = H_{s}^{*} \, u_{s}^{*} = (vv_{s}x)^{2} u_{s}^{*} \, u_{s}^{*}, \quad L = L_{s}^{*} \, u_{s}^{*} = (vv_{s}x) \, H_{s}^{*} \, u_{s}^{*}, \\ g &= g_{s}^{*} = (vv_{s}x)^{*} \, H_{s}^{*}, \quad a = u_{s}^{*} = H_{s}^{*} \, u_{s}^{*}, \\ s &= s_{s}^{*} = (vv_{s}x)^{*}, \quad Z = Z_{s}^{*} \, u_{s}^{*} = (ss'u)^{2} \, s_{s}^{*} \, s_{s}^{*}, \\ \varrho &= u_{s}^{*} = \theta_{s}^{*} \, u_{s}^{*}, \quad t = t_{s}^{*} = v_{s}^{*} \, H_{s}^{*}, \\ i &= u_{s}^{*}, \quad J = s_{s}^{*}. \end{split}$$

Journal für Mathematik Bd, 134. 11eft 1.

<sup>\*)</sup> Vgl. Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie. (Bd. I, S. 288 ff.). System zweier kogredienter Formen.

Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (Math. Ann. Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

#### Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der Fultungsprozeß, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt. Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$s_x t_x = u_\sigma u_\tau = s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau = t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma$$
 dure by

bzw. durch

$$(s\,t\,u) \qquad (\sigma\,\tau\,x) \qquad s_o \mbox{ oder } s, \qquad \qquad t_i \mbox{ oder } t_o$$
 Faltung I II III IV,

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen\*).

Dabei läßt sieh der Ausdruck  $s_s^\mu C_s^\mu w_s^\mu w_t^\nu$  entweder als wirkliches Produkt zweier Formen S: T auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:  $s_s^\mu C_s^\mu w_s^\mu w_s^\mu - I_s^{\mu+\nu} w_s^{\mu+\nu}$ . Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T, im zweiten Fall von der "Faltung der Form J in sich". Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$s_{\sigma}^{1}=0,$$

$$t_{\sigma}^{r}=0$$

für beliebiges von 0 verschiedenes  $\lambda$  und z und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen. Es sagt dies aus, daß die Form  $\sigma_x^a \in u_x^a r_i^a$  eine sogenaumte "Normalform" ist, d. h. bei Anwendung des  $\Omega$ -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und u, wie nach den Variablen y und r, verschwindet.

<sup>\*)</sup> Gordan, Math. Annalen Bd. XVII S. 219.

Die Bedingung (a) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen\*).

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I. Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusummensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lussen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man umr die Faltung I und II auszuwenden.

Beweis: Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (a):

$$\begin{split} (\widehat{st} \ \sigma x) &= -t_a, & (\widehat{\sigma r} \ su) = -s_r, \\ (\widehat{st} \ \tau x) &= s_r, & (\widehat{\sigma r} \ tu) = t_g, \\ (stu) & (\sigma \tau x) = s_r + t_a - u_r \cdot s_r t_g. \end{split}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren  $(stu) u_s u_t$ , wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren  $(\sigma \tau x) s_s l_s$ .

Als Formenreihe\*\*) definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform. Als "höhere Form" soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, whrend unter den gleichberechtigten Faltungen s, und t, eine als höher normiert werden mnß. Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

 Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.

<sup>\*)</sup> Vgl. Gordan, Math. Annalen Bd. V S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Cleburh, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött, Ges. d. Wiss. Bd. XVII); § 17 und § 18 Schluß. Die "Formenreihe" unterscheidet sich von dem dort eingeführten "eigentlich reduzierten äquivalenten System" durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimut; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identifätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe  $s_x^\mu t_i^\mu u_i^\mu u_i^\nu (n>n;\,\mu>r)$  nach folgendem rechteckigen Sehema anordnen:

$$\begin{aligned} s_{x}^{\sigma} t_{x}^{\sigma} u_{\theta}^{\sigma} u_{\tau}^{\tau} & (stn) & (stu)^{2} \\ (\sigma \tau \dot{x})^{\tau} & t_{\alpha}, s_{\tau} \\ (a\tau \dot{x})^{\tau} & t_{\alpha}(\sigma \tau \dot{x}), s_{\tau}(\sigma \tau \dot{x}) & t_{\alpha}(stn), s_{\tau}(stu) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (a\tau \dot{x})^{\tau} & t_{\alpha}(\sigma \dot{x}\dot{x})^{\tau-1}, s_{\tau}(\sigma \dot{\tau}\dot{x})^{\tau-1} & t_{\alpha}^{2}(\sigma \dot{\tau}\dot{x})^{\tau-2}, t_{\alpha} s_{\tau}(\sigma \dot{\tau}\dot{x})^{\tau-1}, s_{\tau}^{2}(\sigma \dot{\tau}\dot{x})^{\tau-2} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{\alpha}^{\tau} (a\tau \dot{x})^{\tau} & s_{\tau}(stu)^{\tau} & \vdots \\ t_{\alpha}^{\tau}(stu)^{\tau-1}, s_{\tau}(stu)^{\tau-1} & s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} & s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} \\ t_{\alpha}^{\tau}(stu)^{\tau-1}, s_{\tau}(stu)^{\tau-1}, s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} & t_{\alpha} s_{\tau}(stu)^{\tau-1}, s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} & s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} & s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} & s_{\tau}^{\tau}(stu)^{\tau-1} \end{aligned}$$

Man erhält hier, wenn man

- um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
- um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe:  $t_s^a s_t^i (stu)^a$  oder  $t_s^a s_t^i (\sigma x x)^c$  bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form  $t_s^a s_t^i (stu)^a$  oder  $t_s^a s_t^i (\sigma x x)^c$  als linkem oberem Eckpunkt beateht, die den Faktor  $t_s^a s_t^i$  naben.

Nachbemerkung. Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen n und μ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

<sup>&</sup>quot;) Hier, und ähnlich im folgenden, ist der mit \* bezeichnete unten stehende Teil an die ebenso bezeichnete rechts oben befindliche Stelle des Schemas anzusetzen.



In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung 1 und 11 reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

## § 2. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe\*).

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt\*\*):

- für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: «," u," eine nach Potenzen von u, fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten "Normalformen" sind;
- 2) für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen s<sub>r</sub> r<sub>c</sub>-1 t<sub>r</sub> eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe s<sub>r</sub> r<sub>c</sub>), die ternär folgendermaßen lautet:

$$(I.) \qquad s_x^m t_x^{n-\lambda} t_x^{\lambda} = \frac{\Sigma}{\mathfrak{e}} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot \left[ (st \, \widehat{xy})^{\mathfrak{e}} \, s_x^{n-\varrho} \, t_x^{n-\varrho} \right]_{\lambda = \varrho}.$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^n t_x^{n-1} t_x^L u_a^L u_t^{\nu-x} v_t^{\nu}$$

\*) Vgl. Study, Mothoden zur Theorie der ternären Formen (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten er presenten der production und der hand der hande er verschieden wirde bei Spezialisierung a), a" lauten:

$$(stu)^{u}u_{\tau}^{r-s}r_{\tau}^{s}s_{x}^{s}r_{z}^{s-1}(tuv)^{i} = \sum_{p \neq q} C_{p \neq q}^{r}[s_{\tau}^{q}(stu)^{\mu+r-q}] \widehat{u_{p}}_{r-r+q} e^{r-q}, \ w^{p}, (w = \widehat{xuv}),$$

läßt also nicht die Voreinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weißt, daß alle Glieder mit dem Faktor us auszulassen sind. "") Gordan. Über Kombinanten. S 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V). Entwicklungen nach Potenzen von  $u_s$  aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe  $s_s^a G_s u_s^a u_s^a$  sind, genommen nach den Variablen x und  $u_s$ 

Es gentigt, die lètihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variableureihen enthalten, spezialisieren wir:

a) 
$$\sigma = \widehat{st}$$
, a')  $y = \widehat{uv}$ ,  
b)  $s = \widehat{\sigma t}$ , b')  $v = \widehat{xy}$ 

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren filt Formen (star)" s"," t"," t"," während filt Formen (star)" u"," r", s", t"," t", anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$\left[s_{\tau}^{n}(stu)^{\mu-\gamma+r}\right]_{y^{\lambda}}v^{x}$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die  $\lambda$ -te Polare einer Form  $s_i^n \mathcal{C}: \left[s_i^n \mathcal{C}_i\right]_{j,k} (\lambda \leq n)$  folgende Entwicklung\*) (der Fall  $\lambda > n$  führt durch die Entwicklung von  $\left[s_i^n \mathcal{C}_i\right]_{x^{n+n-1}}$  auf den ersten zurück):

 <sup>\*)</sup> Gordan, Die Resultante binärer Formen (Kap. I, § 5). Rend. Gre. Mat. di Palermo XXII. 1906.

$$\left[s_x^m t_x^*\right]_{y^1} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot (st \, \widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{1-r}$$

und entsprechend für die z-te Polare von unu "u": [u"u"] r"

$$\left[u_{\sigma}^{\mu}u_{1}^{r}\right]v^{\sigma} = \sum_{\mathfrak{k}}(-1)^{\mathfrak{k}}\frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\chi}{\varrho}}{\binom{\mu+r}{\varrho}}(\sigma_{1}\widehat{u_{\mathfrak{k}}})^{\mathfrak{k}}u_{\sigma}^{\mu-\varrho}u_{1}^{\mu-r}v_{1}^{\sigma-\varrho}.$$

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a')

$$\left[s_x^a \ell_s^a(stu)^\mu u_\tau^a\right]_{\widehat{ut}^{-1}} e^{-s} = \sum_{r,e} c_{re} \cdot (st \widehat{uur})^r (\widehat{st}\tau \widehat{uv})^e s_x^{m-r} \ell_x^{n-1} (tnv)^{1-r} (stu)^{m-e} u_\tau^{r-s} v_\tau^{s-e}$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u, unter Auszeichnung des ersten Gliedes ( $\Sigma$ ' bedeutet, daß das Glied r=0,  $\varrho=0$  auszulassen ist) und Berücksichtigung von (a) S. 26

$$\begin{aligned} s_{s}^{m} t_{s}^{p-1} (tuv)^{1} (stu)^{m} u_{t}^{p-s} v_{t}^{s} &= \left[ s_{s}^{m} t_{s}^{p} (stu)^{m} u_{t}^{p} \right]_{\dot{M}^{2}}^{p^{s}} \\ &- \sum_{r_{t}} c_{r_{t}} c_{t}^{p} (stu)^{m-q+r} u_{t}^{p-s} v_{t}^{p-r} s_{t}^{p-r} t_{t}^{p-1} (tuv)^{1-r+q} c_{t} v_{s}^{p} \\ &+ u_{s} \geq \sum_{r_{t}} \sum_{c_{t}} c_{t}^{p} c_{t}^{p} (stu)^{m-q+r-1} (stv) u_{t}^{p-s} v_{t}^{p-q} s_{s}^{p-r} t_{t}^{p-1} (tuv)^{1-r+q} c_{t}^{p-r} c_{s}^{p-1} \\ &- (-1)^{1} u_{s}^{p} \leq \sum_{r_{t}} c_{t}^{p} c_{t}^{p} c_{t}^{p} (stu)^{m-q} (stv)^{1} u_{t}^{p-r} v_{t}^{p-q} s_{s}^{p-1} t_{s}^{p-1} (tuv)^{q} c_{t}^{p} \\ &- \left( c_{t}^{m} \right) \left( c_{t}^{p} \right) \left( c_{t}^{p} \right) \left( c_{t}^{p} \right) \\ &+ u_{s}^{p-1} \left( c_{t}^{p-1} \right) \left( c_{t}^{p-$$

$$c_{r_{\ell}} = (-1)^{r+\ell} \cdot \frac{\binom{n}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\ell} \binom{\kappa}{\ell}}{\binom{\mu+\nu}{\ell}}$$
 filr  $k < n$ 

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen \(\lambda, n; \(\mu, r.\) Der Ausdruck  $s_x^n t_x^{n-1} (tuv)^{\lambda} (stu)^{\mu} u_x^{n-2} v_x^{x}$  ist also zurückgeführt auf eine znsammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(str)u_i = (stu)v_i - s_i(tuv)_i$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$(\mathrm{III.}) \quad s_x^n t_x^{q-1} (tuv)^{\mathrm{L}} \left( stn \right)^{\mu} u_r^{\nu-q} v_r^* = \sum_{r,\epsilon,q} u_x^p \cdot C_{prq} \cdot \left[ s_x^a (stu)^{\mu-q+r} \right]_{nv}^{-j} \cdot \iota_{r+q} v^{s-q+p} \cdot v_x^{r-p}.$$

Die numerischen Koeffizienten  $C_{p_{\ell p}}$  berechnen sich eindeutig und rekurrierend ans den Koeffizienten  $C_{e_\ell}$ ,  $C_{e_\ell}$  des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

### § 3. Rednktionssätze.

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

- a) Wir bezeichnen als relativ vollständiges System modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind ').
- b) Wir nennen eine Form dann reduzibel, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch "höhere Formen"; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten\*\*) lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition: Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.

Satz II. Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegongen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formen-

\*\*) Gordan, Math. Annalen Bd. XVII. S. 222.

<sup>\*)</sup> Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie. Bd. II. S. 227.

reihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel").

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformeureihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte "doppelte Reduktion".

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unubhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der "doppelten Reduktion" muß man einerseits alle Relationen erhalten \*\*), andrerseits hat man, wenn die "doppelte Reduktion", auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Reehnung.

2) Faltung mit zerfullenden Formen.

Unter "zerfallenden Formen" sollen - mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs - Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch "höhere" Formen. Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung

da θ<sup>±</sup> = a<sup>2</sup> b<sup>2</sup> (abu)<sup>2</sup> aus dem Glied a<sup>2</sup> (abu) durch Faltung entstanden. Bei Gordan, a. a. 0. S. 231, wird hingegen die Reduktion der Formen

$$\theta_r(\vartheta \, rx), \; \theta_r(\vartheta \, rx)^2, \; \theta_r^2, \; \theta_r^2(\vartheta \, rx), \; \theta_r^2(\vartheta \, rx)^2$$

einzeln durchgeführt.

\*\*) So wurden beispielsweise durch "doppelte Reduktion" gefunden: die Reduktion der Form a3 (§ 10), der einzigen bei Maisano überflüssig ins System aufgenommenen Form: sodann die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnten Relationen zwischen den 3 Kovarianten und den 3 Invarianten.

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 1.

<sup>\*)</sup> Die Vereinfachung, die durch Satz II eintritt, läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: Für die spezielle Form  $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$  ist  $a_1^2 a_2^2 u_1^2$  Reduzent. Daraus folgt nach Satz II die Reduktion der Formenreihe  $\theta_r(\Im v_r)\theta_s^1u_{\vartheta}u_r^2 = a_r^2(abu) - a_rb_r(abu)$ ,

in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$a_v b_x a_x b_x = \frac{1}{2} a_v^2 \cdot b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 \cdot a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{yx})^2.$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes Glied einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

- a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen  $y=u\widehat{w}$  oder  $v=x\widehat{y}$  eintreten;
- b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B.  $H_k$  und  $H_k(k\eta x)$ ).
  - Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:
- c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet. Es ist dies nichts weiter als "doppelte Reduktion" der niederen Form (vgl. § 23, (\*\*). II<sub>2</sub> (ØII<sup>2</sup>), (Øs<sup>2</sup>»)).

Zerfallende Formen entstehen durch alle einmaligen Faltungen mit Funktionalindetermanten\*), außerdem durch gewisse höhere Faltungen. Es wird

$$\begin{split} (st \, \widehat{yx}) \, s_r &= \frac{1}{2} \, t \cdot s_r^2 - \frac{1}{2} \, s \cdot t_r^2 + \frac{1}{2} (st \, \widehat{yx})^2, \\ (st \, \widehat{yx}) \, s_r^2 &= \frac{1}{3} \, t \cdot s_r^3 - \frac{1}{3} \, s \cdot t_r^2 + s_r (st \, \widehat{yx})^2 - \frac{1}{3} (st \, \widehat{yx})^3. \end{split}$$

Analoge Formeln gelten für die dualistischen Formen

$$(\sigma \imath \widehat{vu}) r_{\sigma}$$
 und  $(\sigma \imath \widehat{vu}) r_{\sigma}^{\imath}$ .

<sup>\*)</sup> vgl. Gordan, a. a. 0. § 3.

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gelie, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonalglied) so weit in der Bildung der Formenreihe ST voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

### Kapitel II. Relativ vollständige Grundsysteme.

§ 4. Erstes relativ vollständiges System.

Wir beschränken uns im folgenden auf die biquadratische Form, mit Ausnahme des ersten Satzes. Doch lassen sich, bei passender Wahl der Moduln, die Resultate der §§ 5 und 6 leicht auf Formen lüberen Grades übertragen, ebenso wie sie für die kubische Form gelten').

Man erhält ein erstes relativ vollständiges System für Formen beliebigen Grades nach dem bekannten Satze:

\*) Für die kubische Form lauten die entsprechenden, analog abgeleiteten Formeln:

$$(abc) a_x^2 b_x^2 c_x^2 = \frac{1}{3} (sxy) (sxz) (syz) + \frac{2}{3} J_x J_x J_x I_x (xyz), \quad (\text{IV.})$$

$$s = (abc) (abu) (acu) (bcu), \qquad A = (abc)^3 a_x b_x c_x,$$

$$t = J_y (J\theta u)^3 u_y = \theta_x^2 u_x u_x^2, \qquad T = a_t^2.$$

$$(a\theta u)^2 = \frac{1}{3} u_x s,$$

$$a_3 = \frac{1}{3} u_x \cdot J_x a_2 (a\theta u) = 0, \quad a_3 (a\theta u)^2 = s,$$

$$a_3^2 = I_x \cdot J_x a_2 (a\theta u) = 0.$$

$$a_3^2 = I_x \cdot J_x a_2^2 (a\theta u) = 0.$$

$$a_3^2 = I_x \cdot J_x a_2^2 (a\theta u) = 0.$$

$$(1.)$$

Satz III. Die ans dem binären Gebiet übernommenen Formen, d. h. diejenigen Formen, die aus den Systemformen der entsprechenden binären Form mach dem Clebschschen Übertragungsprützip durch Ründerung entstehen, bilden ein relativ rollständiges System mod (abv).

Beweis: Einer binären Relation, die aussagt, daß die Formen Q'\_1,...Q'\_s
 ein vollständiges System einer binären Grandform bilden:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum |(ab)c_x + (bc)a_x + (cu)b_x| \varphi_x^*)$$

entsprieht durch Ränderung die ternäre Relation:

$$Q - F(Q) = \sum u_s \cdot (abc) q_s$$

Dies ist aber die Definitionsgleichung für ein relativ vollständiges System mod (abe). Für die biquadratische Form besteht das System der übernommenen Formen aus folgenden Formen:

$$f = a_x^4; \quad \theta = \theta_x^4 u_y^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2; \quad K = K_x^6 u_x^3 = (a\theta u) u_y^2 a_x^3 \theta_x^3;$$
$$j = u_t^6 = (a\theta u)^4 u_y^2; \quad \nu = u_x^4 = (abu)^4,$$

unter denen die vier ersten ein relativ vollständiges System mod  $((abe), \nu)$ bilden.

§ 5. Zurückführung des Moduls (ubc) auf die Modulu & und v.

Der nur durch einen Klammerfaktor gegebene Modul (abc) ist in Übereinstimmung mit der Definition (§ 3, a) auf Formen des Systems zurück-

$$a_{s}^{2} a_{s} u_{s} = \frac{1}{3} a_{s}^{2} \cdot u_{s} = \frac{1}{3} S \cdot u_{s}. \quad (2)$$

$$(a_{s} J u)^{3} = a_{s} - \frac{5}{6} u_{s}^{2}.$$

$$(a_{s} J u)^{3} = 0. \quad (3)$$

$$\theta(s) = (a_{s}, x)^{2} = 2a_{s} + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_{s}^{2}.$$

$$\theta(t) = (tt_{s} t)^{2} = -\frac{1}{3} S \cdot a_{s} + \frac{2}{3} T \cdot a_{s} + \frac{1}{18} S^{2} \cdot \theta - \frac{1}{18} u_{s}^{2} \cdot S \cdot T.$$

$$(4.)$$

Reihe der Moduln: (abc); .t; s; t (das System des Moduls t besteht aus der einzigen Form t).

\*) Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 134.

zuführen. In anderen Worten: die Formenreihe (abc) ist eindeutig zu normieren (vgl. § 1).

Es wird sich zeigen, daß die Formen:

$$I = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

als Modul genügen, d. h. daß die Formen

$$J = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad a_r = (abc)(bcu)^3 a_x^3, \quad a_r^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \quad i = a_r^4 = (abc)^4 (bcu)^2 a_x^2, \quad i = a_r^4 = (abc)^4 (abc)^4 a_x^2, \quad i = a_r^4 = (abc)^4 (abc)^4 a_x^2 a_x^2$$

die Formenreihe (abc) definieren.

In der Formenreihe a, fehlt die Form a, nach der Identität:

$$a_r^1 = (abc)^1 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Zur Zurückstührung eines Moduls auf einen höheren haben wir nach der Definition die allgemeinsten Faltungen oder auch alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen mit dem Modul auf Faltungen mit dem höheren Modul zurückzustühren.

Die allgemeinsten Faltungen entstehen in unserm Fall aus den Ausdrücken:

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$$
,  $(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x$ 

(aus den kubischen Formen übernommen),

$$(abc)a_{x}b_{x}c_{z}a_{x}^{2}b_{x}^{2}c_{x}^{2}$$

(aus den quadratischen Formen übernommen) und durch Polarisation dieser Ausdrücke.

Zur Berechnung dieser Ausdrücke durch die Polaren von  $\mathcal J$  und der Formenreihe  $a_r$ , bzw. deren Anfangsglieder, schlagen wir, wie in § 2, den indirekten Weg ein. Wir entwickeln die Polarenglieder

$$(abc)^2 a_s^2 b_y^2 c_z^2$$
,  $a_r(vxy)(vyz)(vzx) a_x a_y a_z = (abc)(bc xy)(bc yz)(bc zx) a_x a_y a_z$  usw.

als lineare Aggregate von Ausdrücken mit dem symbolischen Faktor (abc) und erhalten durch Umkehrung des Gleichungssystems die gesuchten Relationen, sowie eine Relation zwischen den nach verschiedenen Kombina-

tionen der Variablen genommenen Polaren. Zur Auswertung dient der Identitätssatz und der Produktsatz für Determinanten.

Das Gleichungssystem lautet für (abc) a, b, c3:

1) 
$$\sum a_r (ryz)^3 a_s^3 = 6(abc) a_s^3 b_y^3 c_s^3 - 6 \sum (abc) a_s^3 b_y^3 b_s c_s^2 c_y^3$$
,

2) 
$$3(abc)^2 a_s^2 b_s^2 c_s^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \frac{\Sigma}{3} a_s^2 (\nu yz)^2 a_s^2 \cdot (xyz) = 2 \frac{\Sigma}{3} (abc) a_s^2 b_s^2 b_s c_s^2 c_s - 4 \frac{\Sigma}{3} (abc) a_s a_r a_s b_s^2 b_s c_s^2 c_{ss}$$

3) 
$$a_r(rxy)(ryz)(rzx)a_xa_ya_z = 2\Sigma(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x$$
,

4) 
$$\sum_{s} a_{r} (ryz)^{3} a_{s}^{3} - \frac{3}{2} \sum_{s} a_{r}^{2} (ryz)^{2} a_{s}^{2} \cdot (xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^{3} = 6 \sum_{s} (abc) a_{s} a_{s} a_{s}^{3} b_{s}^{2} b_{s} c_{s}^{2} c_{s}.$$

Daraus folgt für  $(abc)a_x^1b_x^3c_x^3$ , und durch analoge Rechnung für  $(abc)a_x^2b_x^2c_x^2a_xb_xc_x$ ,  $(abc)a_xb_xc_xa_x^2b_x^2c_x^2$ :

$$\begin{split} (abc)\,a_s^2\,b_r^3\,c_s^3 &= \frac{3}{2}\,(abc)^z\,a_s^2\,b_r^2\,c_s^2\cdot(xyz) + \frac{3}{2}\,a_r(vxy)(vyz)(vzx)a_sa_sa_s\\ &- \frac{1}{12}\,i\cdot(xyz)^3, \end{split}$$

$$\begin{split} \text{(IV.)} \quad & (a\,b\,c)\,a_s^2\,b_f^2c_s^4a_s\,b_s\,c_s = \frac{2}{3}\,(a\,b\,c)^3\,a_s^4\,b_f\,b_s\,c_r\,c_s\,(xyz) + \frac{1}{3}\,a_s(vxy)(vyz)(vzx)\,a_s^3 \\ & - \frac{1}{6}\,a_f^2(vxy)(vzx)\,a_s^2\cdot(xyz), \end{split}$$

$$(abc) a_x b_y c_x a_x^2 b_x^2 c_x^2 = \frac{1}{6} (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \cdot (xyz).$$

Wir haben somit ein relativ vollständiges System mod  $(\mathcal{A}, \nu)$  erhalten, bestehend aus den vier Formen:  $f, \theta, K, j$ .

Es folgt daraus: Alle nicht aus dem binären Gebiet übernommenen Überschiebungen von f über  $\theta$ , ebenso wie die im Binären auf  $(ab)^s$  reduzible Überschiebung  $(a\theta n)^2$  lassen sich ausdrücken durch Symbole J und  $\nu$ .

<sup>2)</sup> je bezieht sieh auf die durch zyklische Vertauschung der Variablen aus dem Anfangsglied entstehende Summe über drei Glieder. Die Gleichungen gelten auch einzeln für jedes Glied der Summe.

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kltrzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für  $a_{\sigma}(\alpha\theta u)^2$ ,  $n_{\sigma}^2(\alpha\theta u)^2$ ,  $(\alpha\theta u)^2$  nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} u_{3}(u\theta u)^{2} &= (abc)(bcu)(abu)^{2} - \frac{1}{3}(abc)(bcu)[(bcu)u_{x} - u_{x} \cdot (abc)]^{2}, \\ a_{3}^{2}(u\theta u)^{2} &= (abc)^{2}(abu)^{2} - \frac{1}{3}(abc)^{2}[(bcu)u_{x} - u_{x} \cdot (abc)]^{2} \\ & \text{für } (a\theta u)^{2} ^{2}; (abu)^{2} - \frac{1}{3}(abc)^{2}[(bcu)u_{x} - u_{x} \cdot (abc)]^{2}, \\ & (abu)(acu)^{2}b_{x}^{2} &= \frac{3}{2}u_{3}(\partial yx)\theta_{x}^{2} + \frac{1}{4}(vyx)^{2}, \\ & (abu)(acu)^{2}b_{x}^{2} &= \frac{3}{2}u_{3}(\partial aux)(\theta uu)^{2} + \frac{1}{4}(vuux)^{2}; \\ & \underline{a_{3}} &= \frac{1}{3}u_{x} \cdot \underline{J} \\ & \underline{a_{3}(a\theta u)} &= 0 \\ & \underline{a_{3}} &= \underline{J} \end{aligned}$$

$$(1.)$$

$$(1.)$$

$$(1.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(2.)$$

$$(3.)$$

$$(2.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

$$(3.)$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls  $(a\,b\,c)$  entstandene Formel;

(2.) 
$$a_r^1 a_s u_r = \frac{1}{3} i \cdot u_s.$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform v analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisation ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

<sup>\*)</sup> Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 92.

Es führt die Formenreihe:  $a_{\theta} (a \theta u)^2$  auf Symbole  $\nu$  allein,

$$a_2$$
 auf Symbole  $A$  und  $v$ ,  
 $(a\theta u)^2$  auf Symbole  $j$ ,  $A$  und  $v$ ,  
 $(a\theta u)^2$  bei Faltung I auf Symbole  $j$  und  $v$ ,  
 $(a\theta u)^2$  bei Faltung II auf Symbole  $A$  und  $v$ .

Wir können also ersetzen:

- mod (A, ν): Faltungen mit j durch entsprechende mit (aθu)² oder (aθu)³;
- mod (r): Faltungen mit A durch entspreehende mit a<sub>2</sub> oder a<sub>3</sub>(aθu) oder auch durch spezielle mit (aθu)<sup>2</sup> (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$(a\,\theta\,u)^2\,u_x^2\,\theta_x^2=\frac{1}{3}\,(j\,y\,x)^2\,\operatorname{mod}\,\nu, \qquad \qquad (a\,\theta\,u)^2\,u_z\,\theta_z=-\frac{1}{6}\,(j\,y\,x)^2\,\operatorname{mod}\,\nu, \\ (a\,\theta\,u)^2\,v_y^2=\frac{1}{3}\,(J\,u\,v)^2\,\operatorname{mod}\,\nu, \qquad \qquad (a\,\theta\,u)\,(a\,\theta\,v)\,u_y\,v_y=-\frac{1}{6}\,(J\,u\,v)^2\,\operatorname{mod}\,\nu,$$

$$(u\theta u)^2 u_x v_y^2 = \frac{1}{3} (Auv)^2 A_y \mod v.$$

# § 6. Zurückführung des Moduls (1, v) auf den Modul (v).

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod  $\nu$  aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen  $\mathcal I$  und  $(u\mathcal Au)=N$  beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls  $\mathcal A$  alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod  $(\mathcal A, r)$  mit dem System von  $\mathcal A$ , und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit  $\mathcal A$ .

Znr Reduktion der Formen (aAu)2, (aAu)3, (aAu)4 ersetzen wir nach § 5 die Symbole 4 durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\theta}b_{\theta}(b\theta u)^2$$
,  $a_{\theta}(a\theta u)b_{\theta}(b\theta u)^2$ ,  $a_{\theta}(a\theta u)b_{\theta}(b\theta u)^3$ 

- 1) nach Polaren der Formenreihe a. (Symbole 1 und 1).
- nach Polaren der Formenreihe b<sub>n</sub>(bθn)<sup>2</sup> (Symbole r) und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

a) 
$$\underline{(a \wedge n)^2} = \frac{1}{2} (\vartheta \nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot u_r^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_r (\vartheta \nu x)^2 + u_x^2 \left[ \frac{1}{6} i f - \frac{1}{40} s \right],$$

(3.) b) 
$$\underline{(u \cdot f u)^3} = -\frac{3}{10}\theta_r(\vartheta rx),$$

c) 
$$\underline{(a.fu)^4} = \frac{21}{10}\theta_r^2 - \frac{3}{10}H - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_r^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \varrho$$
.

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrucke  $a_{\theta}^{2}(b\theta u)^{2}$ ,  $a_{\theta}^{2}(b\theta u)^{3}$ ,  $a_{\theta}^{2}(a\theta u)^{2}(b\theta u)^{2}$  und  $a_{\theta}^{2}(a\theta u)(b\theta u)^{3}$  nach Elimination von  $a_i^2$ ).

Aus den Formeln (3.) folgt, daß (a Au)2 Reduzent ist in bezug auf den Modul v. Daraus ergibt sich:

- 1) Die Reduktion des Systems von  $\Delta$ : Die Formenreihe  $(\Delta \Delta' u)^2 \equiv a_2^2 (a \Delta u)^2$ hat den Reduzenten (a du)2 zum Faktor.
- 2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul d entstandenen Systems:

Die Formenreihe (θ Δu)2 hat den Reduzenten (a Δu)2 zum Faktor. Für die Formen  $(\theta \Delta n)$  und  $\Delta_{\theta}$  ergibt sich:

$$(a \Delta u)^2 (a b u) = (\theta \Delta u) - u_s \cdot \Delta_s (\theta \Delta u),$$
  

$$(a \Delta u)(a \Delta b) = -\frac{1}{2} \Delta_s + \frac{1}{2} u_s \cdot \Delta_s^2.$$

Aus dem Reduzenten (0 du) folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modnl / entstehenden Systems.

Journal für Mathematik Bd. 134, Heft 1.

Das relativ vollständige System mod r besteht also aus den sechs Formen:

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind sehon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.)

Es folgt nach Entwicklung II:

1) 
$$m=3, n=4, \lambda=2, \mu=0, \nu=z=1.$$

$$\begin{split} \frac{a_3b_2(b\theta u)^2}{a_3b_2(b\theta u)^2} &= [a_3]_{\mathbb{Q}^3}b + \frac{6}{7} \left[a_3b_2(a\theta u)(b\theta u) - u_s \cdot a_3b_3(a\theta b)(b\theta u)\right] \\ &- \frac{1}{7} \left[a_2(a\theta u)^2b_2 - 2 \cdot u_s \cdot a_3(a\theta u)(a\theta b)b_2 + u_s^2 \cdot a_3(a\theta b)^2b_3\right] \\ &= \frac{2}{3}(a\mathcal{A}n)^2 + \frac{1}{5} \left[a_2(a\theta u)^2\right]b + \frac{1}{30}f \cdot \left[a_3^2(a\theta u)^2\right] - \frac{2}{5}u_s \cdot \left[a_2(a\theta u)^2\right]b^2 \\ &- \frac{1}{15}u_s \cdot \left[a_3^2(a\theta u)^2\right]b + \frac{1}{5}u_s^2 \cdot \left[a_2(a\theta u)^2\right]b^3 + \frac{1}{30}u_s^2 \cdot \left[a_3^2(a\theta u)^2\right]b^3. \end{split}$$

2) 
$$m=2$$
,  $n=3$ ,  $k=1$ ,  $\mu=1$ ,  $r=x=1$ .

$$\begin{split} \underline{a_2(a\theta n)b_2(b\theta n)} &= \frac{2}{5} \left[ a_3(a\theta n)^2 b_3 - u_s \cdot a_2(a\theta n)(a\theta b)b_3 \right] + \frac{1}{2} a_2^2 \left( b\theta n \right)^{\mathsf{T}} \\ &- \frac{1}{5} \left[ a_3^2 \left( b\theta n \right) \left( a\theta n \right) - u_s \cdot a_2^* \left( a\theta b \right) \left( b\theta n \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left( a A n \right)^{\mathsf{T}} + \frac{2}{5} \left[ a_2 \left( a\theta n \right)^{\mathsf{T}} \right] b + \frac{1}{15} \left[ a_3^* \left( a\theta n \right)^{\mathsf{T}} \right] \cdot f \\ &- \frac{2}{5} u_s \cdot \left[ u_3 \left( a\theta n \right)^{\mathsf{T}} \right] b^2 - \frac{1}{10} u_s \cdot \left[ a_3^* \left( a\theta n \right)^{\mathsf{T}} \right] b + \frac{1}{30} u_s^2 \cdot \left[ a_3^* \left( a\theta n \right)^{\mathsf{T}} \right] b^2 \end{split}$$

3) 
$$m=2$$
,  $n=3$ ,  $\lambda=1$ ,  $\mu=1$ ,  $\nu=1$ ,  $\kappa=2$ .

$$\begin{split} \frac{a_{\mathcal{S}}(a\theta\,b)\,b_{\mathcal{S}}(b\,\theta\,u)}{1} &= \frac{2}{5}\{u_{\mathcal{S}}(a\theta\,b)\,(a\theta\,u)\,b_{\mathcal{S}} - u_{x} \cdot a_{\mathcal{S}}(a\theta\,b)^{3}\,b_{\mathcal{S}}\}\\ &= \frac{2}{5}\{u_{\mathcal{S}}(a\,\theta\,u)^{2}\}\,b^{2} + \frac{1}{30}[a_{\mathcal{S}}^{2}(a\,\theta\,u)^{2}]\,b - \frac{2}{5}u_{x} \cdot [a_{\mathcal{S}}(a\,\theta\,u)^{2}]\,b^{3}\\ &\quad - \frac{1}{30}\,u_{x} \cdot [a_{\mathcal{S}}^{2}(a\,\theta\,u)^{2}]\,b^{3}. \end{split}$$

4) 
$$m = 1$$
,  $n = 2$ ,  $\lambda = 0$ ,  $\mu = 2$ ,  $\nu = \kappa = 1$ .

$$\begin{split} \frac{a_{s}(a\theta u)^{2}b_{s}}{=}&[a_{s}(a\theta u)^{2}]b+\frac{2}{3}a_{s}^{3}(a\theta u)(b\theta u)\\ &=[a_{s}(a\theta u)^{2}]b+\frac{1}{6}[a_{s}^{3}(a\theta u)^{2}]\cdot f-\frac{1}{6}u_{s}\cdot [a_{s}^{3}(a\theta u)^{2}]h. \end{split}$$

5) 
$$m=1$$
.  $n=2$ .  $\lambda=0$ .  $\mu=2$ .  $\nu=1$ .  $\kappa=2$ .  $(\kappa>\nu)$ .

$$\begin{split} & \underline{a_g(a\theta u)(a\theta b)b_g} = [a_g(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_g^2(a\theta b)(b\theta u) \\ & = [a_g(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_g^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_g \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b^2. \end{split}$$

6) 
$$m=1$$
,  $n=2$ ,  $\lambda=0$ ,  $\mu=2$ ,  $r=1$ ,  $\kappa=3$ , 
$$a_3(n\theta b)^3 b_3 = [a_3(n\theta u)^3]b^3$$
.

7)  $m=2, n=4, \lambda=2, \mu=\nu=x=0.$  (Nach Entwicklung I).  $\frac{a_2^*(b\,\theta\,n)^2}{a_2^*(b\,\theta\,n)^2} = [a_2^2]_{\tilde{\omega}^2} + \frac{1}{10}\,\{[a_2^*(u\,\theta\,n)^2]\cdot f - 2\,u_s\cdot[a_2^*(u\,\theta\,n)^2]b + u_s^2\cdot[a_2^*(u\,\theta\,n)^2]b^4\}.$ 

8) 
$$m=1$$
.  $n=3$ .  $\lambda=1$ .  $\mu=1$ .  $\nu=x=0$ . (Entwicklung 1). 
$$a_3^2(\alpha\theta u)(b\theta u)=\frac{1}{4}\left[a_3^2(\alpha\theta u)^2\right]\cdot f-\frac{1}{4}u_x\cdot \left[a_3^2(\alpha\theta u)^2\right]b.$$

9) 
$$m=1$$
.  $n=3$ .  $\lambda=1$ .  $\mu=x=1$ .  $r=0$ . (Entwicklung I). 
$$a_3^2(a\theta b)(b\theta a) = \frac{1}{4} \left[ a_2^2(a\theta a)^2 \right] b - \frac{1}{4} u_s \cdot \left[ a_2^2(a\theta a)^2 \right] b^s.$$

6°

Aus 1) und 4) folgt:

$$\begin{split} (a.1n)^2 &= \frac{6}{5} \left[ a_2(a\theta u)^2 \right] b + \frac{1}{5} f \cdot \left[ a_3^2(a\theta u)^2 \right] + \frac{3}{5} n_s \cdot \left[ a_2(a\theta u)^2 \right] b^2 - \frac{3}{20} n_s \cdot \left[ n_3^2(a\theta u)^2 \right] b \\ &- \frac{3}{10} n_s^2 \cdot \left[ a_2(a\theta u)^2 \right] b^3 - \frac{1}{20} n_s^2 \cdot \left[ n_3^2(a\theta u)^2 \right] b^2, \end{split}$$

$$(a J u)^2 = -u_r b_r + \frac{3}{5} f \cdot a_r^2 + \frac{4}{5} u_s \cdot a_r^2 b_r - \frac{3}{20} u_s^2 \cdot a_r^2 b_r^2 - \frac{1}{12} u_s^2 \cdot i \cdot f.$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und 9.)

Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen  $w=x\widehat{ub}$  berechnen, während sehon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor  $u_x$  auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und (3.)e:

(3.b) 1) 
$$u_2(n\theta u) h_2(b\theta u)^2 = \frac{1}{2} (a_2 I u)^3 + \frac{4}{5} [a_2 (a\theta u)^2]_{\odot} b + \frac{77}{360} [a_2^2 (a\theta u)^2]_{\odot}$$

2) 
$$u_9(a\theta n) b_9(b\theta n)^2 = [u_9(a\theta n)^2]_{\widehat{ab}} b + \frac{13}{36}[u_9^2(a\theta n)^2]_{\widehat{ab}}$$
;

$$\begin{aligned} (3.9c) \quad 1) \quad a_{g}(a\,\theta\,n)\,b_{g}(b\,\theta\,n)^{3} &= \frac{1}{2}\,\left(a_{s}In\right)^{s} + \frac{6}{5}\left[a_{g}(a\,\theta\,n)^{2}\right]_{\odot}\,b + \frac{53}{120}\left[a_{g}^{2}(a\,\theta\,n)^{2}\right]_{\odot} \\ &- \frac{6}{5}\,u_{s}\cdot\left[a_{g}\left(a\,\theta\,n\right)^{2}\right]_{\odot}\,b^{2} - \frac{3}{5}\,u_{s}\cdot\left[a_{g}^{2}\left(a\,\theta\,n\right)^{2}\right]_{\odot}\,b + \frac{19}{120}\,u_{s}^{2}\cdot\left[a_{g}^{2}\left(a\,\theta\,n\right)^{2}\right]_{\odot}\,b^{2}, \end{aligned}$$

2) 
$$u_{\vartheta}(a\theta u) b_{\vartheta}(b\theta u)^{3} = \frac{3}{4} \left[ a_{\vartheta}^{2}(a\theta u)^{2} \right]_{\widehat{ab}^{2}}$$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduziblen Überschiebungen von f über j. Es wird

$$\begin{split} u_j &= -\theta_r + u_s \cdot \left\{ \frac{1}{2} \theta_s^2 - \frac{1}{2} H \right\} - 3 u_s^2 \cdot \theta_s^4 + \frac{1}{2} u_s^3 \cdot \theta_s \\ u_j^2 &= \frac{21}{10} \theta_s^2 - \frac{3}{10} H - 2 u_s \cdot \theta_s^4 + \frac{1}{2} u_s^2 \cdot \theta_s \end{split}$$

$$(4.)$$

(4.) 
$$a_{j}^{i} = -\frac{7}{10} \theta_{j}^{i} + \frac{1}{2} u_{x} \cdot \varrho,$$

$$a_{j}^{i} = \frac{3}{5} \varrho.$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,  $(\theta \theta' u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \mod v^*$ ). Die übrigen Formen der Formenreihe  $(\theta \theta' u)^2$  und die Form 0, sind reduzibel auf Symbole v. Wir können also ersetzen:

mod  $\nu$ : Faltungen mit  $f \cdot i$  durch entsprechende mit  $(\theta \theta' u)^2$ .

Es wird ferner:

$$(\vartheta \vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot A, \qquad \theta_{\vartheta t} (\vartheta \vartheta' x) = -N.$$

# Kapitel III. Das relativ vollständige System mod $(s, \varrho, t)$ .

§ 7. Überblick über die Bildung des Systems.

Um von dem relativ vollständigen System mod v zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition & 3 das System von r in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod v zu falten. Nun aber steht v=u, als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher v als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod  $\nu(\nu) = (\nu\nu, x)^4 = s^4$ .

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

System I: f, 0, K, j, 1, N tiber

System II: 
$$\nu$$
,  $H = (\nu \nu_1 x)^2 u_{\nu}^2 u_{\nu_1}^2$ ,  $L = (\nu \eta x) H_s^2 u_{\nu}^3 u_{\eta}^3$ ,  $g = (\nu \eta_i x)^4 H_s^2$ ,  $\sigma = H_s^2 u_{\nu}^2 u_{\eta}^4$ ,  $(\nu \sigma x)$ .

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

<sup>\*)</sup> Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 181.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\varrho = u_{\theta}^{2} = \theta_{\pi}^{4} u_{S}^{2}, \quad t = t_{\pi}^{2} = a_{\pi}^{4} II_{\pi}^{2}$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod  $(s, \varrho, t)$ erhält; und zwar soll der Modul  $(\varrho, t)$  als höherer Modul als der Modul sgelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen.

Wir normieren die Faltung

$$\theta_q(K_q, \theta_i, \ldots)$$

höher als die Faltung

$$II_{\mathfrak{I}}(II_{k}, L_{\mathfrak{I}}, ...).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

- II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.
- III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbrieht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.
- IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten,
  2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gteichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.
  - Es wird sieh zeigen, daß nur auftreten:
- Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.
- Faltungen von Potenzen von θ, bzw. H, oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

|  | System I  1. Ordning f |    | I                          | gefaltet mit |     | System II<br>2. Ordnung v |                       |  |
|--|------------------------|----|----------------------------|--------------|-----|---------------------------|-----------------------|--|
|  |                        |    |                            |              | 2.  |                           |                       |  |
|  | 2.                     | r  | θ                          |              | 4.  | -                         | 11                    |  |
|  | 3.                     |    | K, j, I                    |              | 6.  | -                         | $L_1 \sigma$          |  |
|  | 4.                     | 77 | N, 01, 1                   | r. j         | 8.  |                           | $(r\sigma x)$ , $H^2$ |  |
|  | 5.                     | 77 | $\theta \cdot K$           |              | 10. | -                         | $H \cdot \hat{L}$     |  |
|  | 6.                     |    | $\theta^{i}$ , $1 \cdot j$ |              | 12. | я                         | 113.                  |  |
|  |                        |    |                            |              |     |                           |                       |  |

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der "doppelten Reduktion", die beiden sueziellen Formen:

$$\begin{split} f &= \sum_{i} x_{i}^{2} x_{i}, \quad a_{r}^{2} = \frac{i}{6} u_{s}^{2}, \quad s = \frac{i}{3} f, \quad a_{q}^{2} = -\frac{1}{9} i \theta, \quad f_{r}^{2} = \frac{i}{6} \theta. \\ \mathrm{I.} \quad \sigma &= -\frac{i}{6} j, \quad g = -\frac{2}{3} i J, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \end{split}$$

II. 
$$f = \sum_{i} x_{i}^{i}$$
,  $s = \frac{4}{3}if$ ,  $a_{i}^{2} = \frac{2}{9}i\theta$ ,  $d_{r}^{2} = \frac{1}{15}i\theta$ ,  $\sigma = \frac{4}{3}ij$ ,  $g = \frac{4}{3}iJ$ .  
 $q = 0$ ,  $t = 0$ ,

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform  $\nu$  die folgenden:

(5.) 
$$\begin{aligned} \frac{H_r}{H_r} &= \frac{1}{3} u_x \cdot \sigma \\ \frac{(\nu \eta x)^2}{(\nu \eta x)^2} &= A \\ \frac{H_r(\nu \eta x)}{H_r(\nu \eta x)^2} &= 0 \\ \frac{H_r^2}{H_r(\nu \eta x)^2} &= B \\ \frac{H_r^2(\nu \eta x)}{H_r^2(\nu \eta x)^2} &= 0 \\ \frac{H_r^2(\nu \eta x)^2}{H_r^2(\nu \eta x)^2} &= 0 \\ \frac{H_r^2(\nu \eta x)^2}{H_r^2(\nu \eta x)^2} &= C, \\ A &= \frac{1}{6} s \cdot \nu - \frac{2}{3} u_x \cdot s_x + \frac{2}{3} u_x^2 \cdot s_x^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \\ B &= -\frac{5}{6} s_x + \frac{J}{6} u_x \cdot s_x^2 - \frac{J}{9} u_x^4, \\ C &= \frac{2}{3} s_x^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \end{aligned}$$

$$(6.) \qquad s_x^2 u_x s_x = \frac{1}{3} u_x \cdot s_x^4 = \frac{1}{3} J \cdot u_x.$$

a) 
$$(\nu \sigma x)^2 = \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_r^2 - \frac{4}{5} u_s \cdot s_q (H s u)^2 + u_s^2 \left[ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right],$$

(7.) b) 
$$(v \sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_y (Hsu),$$

e) 
$$(\nu \sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_q^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x \cdot s_q^4 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot s_q^4$$
;

a) 
$$g_r = -s_q + u_x \left\{ \frac{9}{2} s_q^2 - \frac{1}{2} Z \right\} - 3 u_x^3 \cdot s_q^4 + \frac{1}{2} u_x^3 \cdot s_q^4$$

b) 
$$g_r^2 = \frac{21}{10}s_q^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x \cdot s_q^3 + \frac{1}{2}u_x^2 \cdot s_q^4$$
,

(8.) 
$$g_s^1 = -\frac{7}{10}s_s^1 + \frac{1}{9}u_s \cdot s_s^4$$
,

d) 
$$g_r^4 = \frac{3}{5} s_q^4$$
.

§ 8. Formen dritter Ordnung (System III).

Faltung von f mit r.

Irreduzible Formen:

$$\cdot \cdot \cdot u_r^4 = i.$$

Reduktion:  $a_r^3 = \frac{1}{3} i u_s$  (Formel (2.)).

Folgerungen: 1) a, ist Reduzent.

2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit  $\nu$  ein. Das Gleiche gilt für  $\nu$  in bezug auf f.

§ 9. Formen rierter Ordnung (System III).

Faltung von  $\theta$  mit  $\nu$ .

$$(\vartheta \nu x)$$
  $\theta_{\nu}$ 

Irreduzible Formen:

$$(\vartheta vx)^2$$
  $\theta_v(\vartheta vx)$   
 $\theta_v(\vartheta vx)^2$ 

Reduktionen: Aus dem Reduzenten  $a_r^1$  durch doppelte Reduktion der Ausdrücke  $a_r^2(abu)$ ,  $a_r^2b_r$ ,  $a_r^2b_r(abu)$  nach dem Ansatz:

$$\begin{split} \theta_r^2(\vartheta \, v \, x) &= a_r^2 \, (\widehat{ab} \, v \, x) \, (ab \, u) - \frac{1}{3} \, (r \, v_r \, x)^3 = a_r \, b_r \, (\widehat{ab} \, v \, x) \, (ab \, u) + \frac{1}{6} \, (v \, v_r \, x)^3 \\ &= a_r^3 \, (ab \, u) - a_r^3 \, b_r \, (ab \, u) = 2 \, a_r^3 \, b_r \, (ab \, u) = \frac{2}{3} \, a_r^3 \, (ab \, u), \end{split}$$

$$\begin{split} \theta_r^2 (\vartheta \, r \, x)^3 &= a_r^3 (\widehat{ab} \, r \, x)^2 - \frac{1}{3} (r \, r_1 \, x)^4 = a_r \, b_r (\widehat{ab} \, r \, x)^4 + \frac{1}{6} (r \, r_1 \, x)^4 \\ &= i \cdot f - 2 \, a_r^3 \, b_r + a_r^3 \, b_r^3 - \frac{1}{3} \, s = 2 \, a_r^4 \, b_r - 2 \, a_r^4 \, b_r^4 + \frac{1}{6} \, s = \frac{2}{3} \, i \cdot f - \frac{2}{3} \, a_r^3 \, b_r - \frac{1}{6} \, s, \end{split}$$

$$\theta_r^3(\vartheta rx) = a_r^3 b_r(ab rx)(ab u) = a_r^3 b_r(ab u).$$

Es entstehen die Formeln:

$$(9.) \quad \frac{\theta_s^*(\vartheta \nu x) = 0}{\theta_s^*(\vartheta \nu x)^2} = \frac{4}{9} i f - \frac{1}{6} s \quad \left| \frac{\theta_s^*(\vartheta \nu x) = 0}{\theta_s^*(\vartheta \nu x)} \right| = \theta_s^* u_\vartheta^* = u_s^* = \varrho \quad \text{(adj. Modul, § 7)}.$$

Folgerungen: 1)  $\theta_r^2 (\vartheta rx)^2$  ist Reduzent.

2)  $\nu$  tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (g) in Faltung mit  $\theta$  ein.

Faltung von 
$$\begin{cases} K, j, A \text{ mit } \nu, \\ f \text{ mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 1.

(ivx)

Reduktionen:

D)

A) Formenreihe K<sup>2</sup><sub>r</sub>: Reduzent a<sup>1</sup><sub>r</sub>.
Form K<sup>2</sup><sub>r</sub>(krx)<sup>2</sup>: Reduzent θ<sup>2</sup><sub>r</sub>(βrx)<sup>2</sup>.
(krx), K<sub>r</sub>(krx), K<sup>2</sup><sub>r</sub>(krx) sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form 
$$(j\nu x)^4 \equiv (\widehat{a\theta}\nu x)^4 = a_r^4 \cdot \theta + \theta_r^4 \cdot f - 4 a_r^3 \theta_r - 4 a_r |a_r \cdot \theta_s - (\widehat{a\theta}\nu x)|^3$$
  
  $+ 6 a_r^3 |a_r \theta_s - (\widehat{a\theta}\nu x)|^2 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3} i \theta - 6 a_r^2 (\widehat{a\theta}\nu x)^3 + 4 a_r (\widehat{a\theta}\nu x)^3,$   
 $(j\nu x)^4 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3} i \theta \cdot \text{mod} (A, \nu), \qquad (\text{vgl. § 5 Schluß}).$ 

C) Form  $\mathcal{A}^{i}_{r}$ : Reduzent  $\theta^{i}_{r}$ .

Formen  $A_r^*$ , und  $A_r^*$ : Reduzent  $a_r^*$  oder  $\theta_r^*$  durch Ersetzen der Form A durch niedere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_3 a_r^3$$
,  $a_3 a_r^3 \theta_r$  and  $a_3 \theta_r^3$ .

Die doppelte Berechnung von  $\mathcal{A}_r^s$  gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form  $\sigma_r^s$ .

#### Reduktionsformeln:

(10.) a) 
$$A_r^3 = \frac{3}{5} u_q^4 - \frac{3}{10} (asu)^3 + \frac{1}{3} i\theta + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot (2a_q^3 - t)^3$$
  
b)  $A_r^3 = -\frac{3}{10} a_q + \frac{3}{5} u_x \left\{ \frac{13}{10} a_q^2 - \frac{2}{5} t \right\},$   
c)  $A_r^4 = a_q^3 - \frac{2}{5} t.$ 

## Ableitung der Formeln:

a) 
$$a_3 a_r^1 = \frac{1}{3} i\theta = [a_3]_r + \frac{6}{7} [a_3^2]_r + \frac{6}{5} [a_3(a\theta u)^2]_r \widehat{\nu} x^2 + \frac{11}{30} [a_3^2(a\theta u)^2] \widehat{\nu} x^2$$
  
 $-\frac{6}{7} u_s \cdot [a_3^2]_r^2 - \frac{1}{6} u_s \cdot [a_3^2(a\theta u)^2]_r \widehat{\nu} x^2,$   
 $\frac{1}{3} i\theta = J_s^2 - \frac{2}{3} u_s \cdot J_r^2 - a_r a_r (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5} a_r^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_s \cdot a_r^2 a_r (\nu \nu_1 x)^2,$ 

b) 
$$a_{\sigma}a_{r}^{3}\theta_{r} = 0 = [a_{\sigma}]_{r} + \frac{9}{14}[a_{\sigma}^{3}]_{r} + \frac{3}{5}[a_{\sigma}(a\theta u)^{2}]_{r}, \widehat{\nu}x^{2} + \frac{17}{120}[a_{\sigma}^{3}(a\theta u)^{2}]_{r}, \widehat{\nu}x^{3}$$
  
 $-\frac{9}{14}u_{x} \cdot [a_{\sigma}^{3}]_{r} - \frac{1}{24}u_{x} \cdot [a_{\sigma}^{3}(a\theta u)^{2}]_{r}, \widehat{\nu}x^{2},$   
 $0 = \frac{6}{5}a^{3}r^{2} - \frac{1}{5}u_{x} \cdot a_{r}^{4} - \frac{1}{4}a_{s}^{2} + \frac{1}{120}u_{x} \cdot a_{r}^{4};$ 

$$\begin{split} \mathbf{b}') &\quad a_{\beta}\,\theta_{\tau}^{*} = u_{q} = a_{\beta}\,\theta_{\tau}\,[a_{\tau} - (\alpha\,\theta\,\hat{xx})]^{3} \\ &= -\frac{3}{2}\,[u_{g}^{*}]_{s} + \frac{3}{5}\,[a_{g}(\alpha\,\theta\,u)^{*}]_{s}\,\hat{x}\hat{x}^{2} - \frac{37}{120}[a_{g}^{2}\,(\alpha\,\theta\,u)^{*}]_{s}\,\hat{x}\hat{x}^{2} \\ &\quad + \frac{3}{2}\,u_{s}\,[a_{g}^{3}]_{r} + \frac{49}{120}\,u_{s}\,(a_{g}^{*}(\alpha\,\theta\,u)^{*}]_{s}\,\hat{x}\hat{x}^{2}, \\ &\quad a_{q} = -\frac{3}{2}\,J_{s}^{*} + \frac{3}{2}\,u_{s}\,\cdot J_{s}^{*} - \frac{11}{20}\,a_{g}^{3} + \frac{7}{20}\,u_{s}\,\cdot a_{s}^{*}; \end{split}$$

c) 
$$a_{\theta}^{2} \theta_{r}^{4} = a_{\theta}^{2} = [a_{\theta}^{2}]_{r} + \frac{3}{5} [a_{\theta}^{2} (a \theta u)^{2}]_{r}, \widehat{rx}^{2},$$
  
 $a_{\theta}^{2} = A_{r}^{4} + \frac{2}{5} a_{\theta}^{4}.$ 

D) Reduktion von σ<sup>1</sup><sub>η</sub> durch doppelte Reduktion von J<sup>1</sup><sub>γ</sub> (C).

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$\frac{\sigma_{c}^{2}(\alpha H u)}{\sigma_{c}^{2} = -\sigma_{e} + \frac{3}{5} u_{c} \cdot \sigma_{e}^{2} + \frac{1}{5} u_{z} \cdot t_{e}}{\sigma_{e}^{2} + \frac{1}{5} u_{z} \cdot t_{e}} = 0,$$

$$\frac{\sigma_{c}^{2}(\alpha H u)^{2}}{\sigma_{c}^{2} = -\sigma_{e}} = \frac{3}{5} u_{c} \cdot \sigma_{e}^{2} + \frac{1}{5} u_{z} \cdot t_{e}$$

$$\frac{\sigma_{c}^{2}(\alpha H u)^{2}}{\sigma_{c}^{2} = -\sigma_{e}} = 0,$$

$$\frac{\sigma_{c}^{2}(\alpha H u)}{\sigma_{c}^{2} = -\sigma_{e}} = 0,$$

Folgerungen:

- 1) (jrx)4, d2, a2 (a Hu) sind Reduzenten.
- 2) r tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit K, j, J ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf r, da Φ, (Φ, j, r, r) nach § 11 B reduzibel wird.

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta^{\rho}, \ f \cdot j, \ N \text{ mit } \nu, \\ \theta \text{ mit } II. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

A) 
$$(\vartheta^{\tau} v x)^{\tau}$$
  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} v x)^{\tau}$ ,  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} v x)^{\tau}$ ,  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} v x)^{\tau}$ ,  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} u x)^{\tau}$ ,  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} u x)^{\tau}$ ,  $\vdots$   $(\vartheta^{\tau} u u)^{\tau}$ ,  $(\vartheta^{\tau} u x)^{\tau}$ ,  $(\vartheta^{\tau} u u)^{\tau}$ ,  $(\vartheta^{\tau} u)^{\tau}$ 

Reduktionen:

A) (θ²νx)<sup>4</sup> zerfällt nach Formel (3.)a:

$$(a\, \mathcal{\Delta}\, \widehat{\theta x})^2 = \frac{1}{2}\, (\partial^2 v\, x)^4 - \frac{3}{5} f \cdot a_v^2 (v\, \partial x)^2 = \frac{1}{3}\, \mathcal{A}^2 + f \cdot \mathcal{A}_\vartheta^2 \,.$$

B)  $a_r(j\nu x)^2$  zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß  $f \cdot j$  durch  $(\theta \theta' u)^2$  ersetzen, und die Reduzibilität von  $\theta'_{\theta}$  beachten:

$$\frac{1}{3}\;a_r(jrx)^2\!=\!(\widehat{\theta\theta'}rx)^2\theta_r\!=\!\theta_r^3\!\cdot\!\theta-\theta_r^2\theta_r'\!=\!\theta_r^3\!\cdot\!\theta+\theta_r^2(\widehat{Sr}\;\theta'u)\!=\!\theta_r^3\!\cdot\!\theta-\frac{2}{3}\;\theta_r^3\!\cdot\!\theta_r$$

Formen a, (jrx) and a, (jrx): Reduzent a, und (jrx):

$$a_*(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu \widehat{au}),$$
  
 $a_*^2(j\nu x)^2 = a_i^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu \widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu \widehat{au})^2.$ 

- C) Formenreihe  $N_i^2$ ; Reduzent  $I_i^2$ .  $(n\nu x)$  und  $N_i(n\nu x)$  zerfallen als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.
  - D) Übersicht über die Reduktionen:
- a) Formenreihe  $\theta_e^2 H_g$ : Reduzent  $\sigma_e^2 (\sigma H n)$ . (Führt auf Formen mit höheren Symbolen.)
- b) Formenreihe  $\theta_{\varepsilon}H_{\sigma}$ : Reduzent  $a_{\varepsilon}^{2}(aHn)$  durch doppelte Reduktion. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen und auf höhere Formen der Gesamtformenreihe, d. h. auf die Formenreihe  $\theta_{\varepsilon}^{2}$ ). Wir betrachten an Stelle von  $\theta_{\varepsilon}H_{\sigma}$  die Formenreihe  $\theta_{\varepsilon}(\delta)x_{T}(\thetaHn) = \theta_{\varepsilon}H_{\sigma} + \theta_{\varepsilon}^{2}$ , ersetzen darin die Symbole  $\theta$  durch die niedere Form (abu), gelangen so zur doppelten Reduktion der Formenreihe  $a_{\varepsilon}^{2}(aHu)(abu) = \theta_{\varepsilon}H_{\sigma} + \frac{3}{2}\theta_{\varepsilon}^{2}$  mod s bis zur Endform  $a_{\varepsilon}^{2}b_{\varepsilon}(bHu)(abu) = \theta_{\varepsilon}^{2}H_{\sigma} + \frac{3}{4}\theta_{\varepsilon}^{2}$ .
- c) Formenreihe  $\theta_q^*$ : Durch doppelte Reduktion derjenigen Formen, die zugleich den Formenreihen  $\theta_q$   $II_\sigma$  und  $\theta_q^*$   $II_\sigma$  angehören d. h. der Formen der Formenreihe  $\theta_q^*$   $II_\sigma$  auf Formen mit höheren Symbolen einerseits, auf Formen mit höheren Symbolen und auf die höhere Formenreihe  $\theta_q^*$  andererseits.
- d) Formen  $\theta_{\eta}^{2}(\mathcal{G}\eta,x)$ ,  $\theta_{\eta}^{2}(\mathcal{G}\eta,x)^{2}$ ,  $\theta_{\eta}^{2}(\mathcal{G}\eta,x)$ : Durch doppelte Reduktion mittelst des Reduzenten  $\sigma$  analog der Rechnung von § 9.

- 54 Noether, über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
- e) Formen  $\theta_{\tau}^{2}(\theta Hu)^{2}$  und  $\theta_{\tau}^{2}(\theta \eta x)^{2}$ : Durch doppelte Reduktion der Ausdrücke  $J_{\tau}^{2}(a Ju)^{4}$  und  $(a J \widehat{\nu} x)^{4}$  mittelst der Reduzenten  $J_{\tau}^{2}$  und  $(a Ju)^{4}$ .
- f) Formen H<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>: Zerfallende Formen. Ergibt sich bei H<sub>3</sub><sup>2</sup> durch doppelte Reduktion des Ausdrucks A<sup>p</sup><sub>\*</sub>(α/Δμ)<sup>2</sup> oder auch durch direkte Berechnung der Produkte (α<sup>p</sup><sub>\*</sub>)<sup>2</sup>, α<sup>p</sup><sub>\*</sub>, b<sub>\*</sub>, durch Formen des Systems. (Die analoge Berechnung von (α<sub>\*</sub>)<sup>2</sup> gibt eine Relation zwischen zerfallenden Formen.)
- g) Reduktion höherer Formen dadurch, daß Formen der Formenreihe θ·H zwei Reduktionsmöglichkeiten zulassen (zwei reduziblen Formenreihen angehören) und zwar:
- g durch doppelte Reduktion von  $\theta_s^*(\mathcal{O}_{\eta,x})^*$ : läßt Reduktion d) und e) zu;  $s_s^*(\theta_{SH})$  durch doppelte Reduktion von  $\theta_s^*(\mathcal{O}_{\eta,x})$ : läßt Reduktion e) und d) zu
- $s_{\mathcal{I}}^{s}(\theta s u)^{2}$  durch doppelte Reduktion von  $\theta_{z}^{s}H_{\mathcal{I}}^{s}$  : läßt Reduktion a) zu und hat Reduzent  $\theta_{x}^{s}(\theta r x)^{2}$  zum Faktor;
- $s_r^2$  durch doppelte Reduktion von  $\theta_q^3 H_{\mathcal{P}}$  : läßt Reduktion a) und c) zu.

Der Nachweis der Unabhängigkeit der übrigen Formen ergibt sich durch doppelte Reduktion der Formenreihe  $\mathcal{J}_r^*(a|\mathcal{J}u)^2 \equiv \theta_s^*$ .

Ausführung der Reduktionen:

Die Existenz der Reduktionen a), b), c), d) ist a priori klar, da nach dem angegebenen Bildungsgesetz die bei der doppelten Reduktion entstehenden Relationen von einander unabhängig sind. Bei den Reduktionen e), f), g) ist durch Rechnung nachzuweisen, daß keine Identitäten entstehen.

Wir geben, symmetrisch zum Diagonalglied in der Formenreihe  $\theta \cdot H$  bis zur Form  $\theta_{\tau}$  vorangehend, teilweise mit Andeutung der Rechnung, auch die durch Reduktion a), b), c), d) gewonnenen Formeln, da sie zum Teil bei Reduktion e), f), g), zum Teil später Anwendung finden.

1) Ho und Ho nach f). Nach dem Ansatz\*)

$$\begin{split} &a_{\star}\cdot b_{r_i}^{\flat} = r\cdot a_{\star}b_{r}^{\flat} - (aHn)(bHu)b_{\xi} \sim r\cdot a_{\tau}b_{\tau}^{\flat} - f\cdot a_{\xi}(aHu)^2 - (abu)(aHu)b_{\eta} + (abu)^3b_{\eta},\\ &a_{\tau}^{\flat}\cdot b_{r_i}^{\flat} = b_{r_i}^{\flat}|a_{r_i}u_{\tau} - (a\widehat{\nu}\widehat{\nu}_1u)|^2 \sim r\cdot a_{\tau}^{\flat}b_{\tau}^{\flat} - 2u_{\eta}\,b_{\xi}(aHu)(bHu) - \frac{1}{6}\left(asu\right)^3(bsu)^2 \end{split}$$

$$\sim r \cdot a_r^2 b_r^2 - 2 a^2 (aHu)(ahu) - \frac{1}{6} (asv)^2 (bsu)^2 + (\partial \eta x)^2 (\theta Hu)^2$$

entstehen unter Eintragung des Wertes von  $\theta_s H_\theta$  die Formeln:

(12.) a) 
$$H_9 = 2 \alpha_r \cdot \alpha_r^2 + 2 \nu \cdot \hat{\theta}_r (\theta \nu x)^2 + 2 f \cdot \alpha_q (\alpha I I \nu)^2 - 2 \theta_q,$$
  
b)  $H_9^2 = (\alpha_r^2)^2 + 2 \theta_q^2 + \frac{2}{3} (\theta s \nu)^2 + \frac{1}{12} s \cdot \nu - \frac{1}{9} i f \cdot \nu - \frac{1}{6} f \cdot (\alpha s \nu)^4.$ 

2) θ, H, nach b):

$$a_{\varepsilon}^{2}(aHn)(abn) - [a_{\varepsilon}^{2}(aHn)]_{\widehat{\square}} + \frac{1}{2} \int [a_{\varepsilon}^{2}(aHn)^{2}] = a_{\varepsilon} b_{\varepsilon}(aHn)(abn)$$
  
  $+ a_{\varepsilon}(ab\eta, x)(abn)(aHn) - \theta_{\varepsilon}(\theta_{\varepsilon}, x)(\theta Hn) + \frac{1}{2} \theta_{\varepsilon}^{2} + \frac{1}{4}(\nu_{\varepsilon}x)^{2}.$ 

Nach den Formeln (5.) und (11.) folgt:

$$\theta_{q}H_{y} \sim -\frac{3}{2}\theta_{q}^{2} - \frac{1}{4}(\theta s u)^{2} - \frac{1}{12}s \cdot v + \frac{2}{9}if \cdot v_{d}$$

3)  $\theta_{\eta}H_{\vartheta}(\theta Hu)$  berechnet sich nach b) analog wie  $\theta_{\eta}H_{\vartheta}$ :

$$\theta_{\eta} H_{\vartheta}(\theta H u) \sim -\theta_{\eta}^{2}(\theta H u) - \frac{1}{6}(\theta s u)^{3}$$

4) 
$$\theta_{\tau}H_{\vartheta}(\vartheta\eta x)$$
 nach b);  $\theta_{\tau}^{\epsilon}(\vartheta\eta x)$  nach d) (vgl. § 9):  
 $\theta_{\tau}H_{\vartheta}(\vartheta\eta x) \sim -\theta_{\tau}^{\epsilon}(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_{\vartheta}(\vartheta s u) - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_{\vartheta}(\vartheta s u),$   
 $\theta_{s}^{\epsilon}(\vartheta\eta x) - \frac{2}{3}a_{s}^{\epsilon}(u\delta u) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$ 

<sup>\*)</sup> Das Zeichen — an Stelle des Gleichheitszeichens bedeutet. daß Produkte aus uz mit höheren Formen, als die durch Faltung III und IV entstehenden, ausgelassen sind.

- 56 Noether, über die Bildung des Formensystems der ternaren biquadratischen Form.
  - 5)  $\theta_{\eta}H_{\theta}^{2}$  nach b),  $\theta_{\eta}^{2}H_{\theta}$  nach a), aus  $a_{\eta}^{2}(aHb)(bHa)$ ; aus  $a_{\eta}^{2}(Hab)(abu)$ ;  $\theta_{\eta}^{2}H_{\theta}$  nach b) und dadurch  $\theta_{\eta}^{2}$  nach c), aus  $a_{\eta}^{2}(bHa)(abu)$ ;

$$\begin{split} &\theta_{\epsilon}H_{3}^{2} = -\frac{3}{2}\,\theta_{\epsilon}^{2}H_{3} - \frac{1}{4}\,s_{3}(\theta\,s\,u)^{2} + \frac{1}{6}\,s_{r} - \frac{4}{9}\,i\,a_{r} \simeq -\theta_{\epsilon} - \frac{1}{6}\,s_{r} - \frac{1}{9}\,i\,a_{r}, \\ &\theta_{\epsilon}^{2}H_{3} = \frac{3}{3}\,\theta_{\epsilon} - \frac{1}{6}\,s_{9}(\theta\,s\,u)^{2} + \frac{9}{9}\,s_{r} - \frac{2}{9}\,i\,a_{r}, \\ &\theta_{\epsilon}^{2}H_{3} = \frac{3}{3}\,\theta_{\epsilon} - \frac{3}{3}\,\theta_{4}^{2} + \frac{5}{36}\,s_{r} \text{ und daraus} \end{split}$$

6)  $\theta_a^2(\theta Hu)^2$  nach e):

$$\begin{split} \mathcal{A}_{r}^{1}(a\,\mathcal{A}u)^{4} = & [(a\,\mathcal{A}u)^{4}]_{r}, = -\frac{12}{5}\,\theta_{q}^{2}\,(\theta\,Hn)^{2} - \frac{3}{10}\,\sigma - \frac{1}{20}(\theta\,s\,u) + \nu\cdot\varrho \\ & \quad \text{(nach Formel (3.) c)}, \end{split}$$

$$\begin{split} J_r^2(a \varDelta u)^4 = & [J_r^2]_{G_0}^2 = \frac{3}{5} \, \theta_v^2(\theta H u)^2 + \frac{1}{5} \, \sigma - \frac{3}{10} (\theta s u)^4 + \frac{1}{3} \, ij \\ & \text{(nach Formel (10.) a),} \end{split}$$

$$\theta_{_{q}}^{2}(\theta Hu)^{2} = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^{4} - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}v \cdot \varrho.$$

θ<sup>2</sup><sub>η</sub>(Θ<sub>η</sub>x)<sup>2</sup> nach d) und e). Daraus Reduktion der höheren Form g.
 Nach analoger Rechnung wie in § 9 folgt:

$$\begin{split} \theta_s^2(\vartheta_{\tau}x)^2 &= \frac{1}{2}trf - \frac{1}{2}a_v^2b_v - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}trf - \frac{2}{3}a_v^2b_v - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta_{\theta}x)^3 + \frac{4}{15}f \cdot a_t^2 + \frac{8}{15}f \cdot t \quad \text{(nach Formel (11.))}. \end{split}$$

$$(a \, A \, \widehat{rx})^4 = [(a \, A \, u)^4] \, \widehat{vx}^4 = \frac{21}{10} \, \theta_q^2 \, (\partial \, \eta \, x)^2 + \frac{7}{10} \, s_\theta^2 - \frac{3}{10} \, g \,,$$
 (nach Formel (3.) c),

$$(a\beta \hat{rx})^{i} = -\frac{1}{5}i\beta + 6[\beta_{r}^{3}]a^{3} - 4[\beta_{r}^{3}]a + \beta_{r}^{4} \cdot f$$

$$= -\frac{36}{5}\theta_{\tau}^{2}(\beta \eta x)^{2} - \frac{9}{5}s_{\sigma}^{2} - \frac{3}{5}\beta - \frac{3}{5}(\beta \varrho x)^{2} + \frac{5}{3}i\beta + \frac{37}{25}f \cdot \sigma_{\tau}^{2} + \frac{74}{25}f \cdot t,$$
(nach Formel (10.)):

$$\frac{93}{10}\theta_q^2(\mathcal{G}\eta x)^2 = -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}\,s_x^2 - \frac{3}{5}\,(\mathcal{G}\,\varrho\,x)^2 + \frac{5}{3}\,i\,\mathcal{A} + \frac{37}{25}f\cdot d_{\varrho}^2 + \frac{74}{25}f\cdot t,$$

and durch Vergleichen der beiden Werte von  $\theta_e^2(\theta \eta x)^2$  nach g):

(13.)\*) 
$$0 = g - 2s_{\theta}^{2} + 2(\theta \varrho x)^{2} + \frac{4}{3}i \varDelta - \frac{4}{5}f \cdot a_{\theta}^{2} - \frac{8}{5}f \cdot t.$$

8)  $\theta_{\eta}^{2}H_{g}(\theta Hu)$  nach a) und b), daraus  $\theta_{\eta}^{2}(\theta Hu)$  nach c) (Formen mit dem Faktor  $u_{s}$  verschwinden):

$$\theta_{\varsigma}^{\imath}H_{s}\left(\theta Hu\right)=-\frac{1}{6}s_{s}\left(\theta su\right)^{3}-\frac{1}{3}\left(\nu \varrho x\right),$$

$$\theta_{\eta}^{2}H_{\theta}(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_{\eta}^{3}(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_{\eta}^{3}(\theta H u) = \frac{1}{2} s_{\vartheta} (\theta s u)^{3}.$$

9) θ<sup>2</sup><sub>τ</sub>H<sub>2</sub>(θηx) nach a) und b), daraus θ<sup>2</sup><sub>τ</sub>(θηx) nach c). θ<sup>2</sup><sub>τ</sub>(θηx) nach d), daraus Reduktion der h\u00f6heren Form s<sup>2</sup><sub>τ</sub>(θsu) nach g) (Formen mit dem Faktor u<sub>x</sub> verschwinden):

<sup>\*)</sup> Es int dies die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte Relation zwischen den drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades. Journal für Mathematik Bd. 134. Jieft 1.

$$\theta_{\tau}^{2} H_{\vartheta}(\vartheta \eta_{x}) = \frac{1}{3} \langle atu \rangle,$$

$$\theta_{\eta}^{2} H_{\vartheta}(\vartheta \eta_{x}) = \frac{1}{3} \langle atu \rangle + \frac{1}{3} \theta_{\tau}^{3} \langle \vartheta \eta_{x} \rangle - \frac{1}{6} s_{\vartheta}^{3} \langle \vartheta su \rangle,$$

$$\theta_{\eta}^{2} (\vartheta \eta_{x}) = \frac{1}{2} s_{\vartheta}^{3} \langle \vartheta su \rangle,$$

$$\theta_{\eta}^{3} (\vartheta \eta_{x}) = \frac{2}{5} \theta_{\eta} \langle \vartheta \varrho_{x} \rangle + \frac{1}{5} \langle atu \rangle;$$

$$(14.) \qquad s_{\vartheta}^{3} (\vartheta su) = \frac{4}{5} \theta_{s} \langle \vartheta \varrho_{x} \rangle + \frac{2}{5} \langle atu \rangle.$$

10) θ<sub>z</sub><sup>\*</sup>H<sub>z</sub><sup>\*</sup> nach a) und durch Reduzent θ<sub>z</sub><sup>\*</sup>(θνx)<sup>\*</sup>, θ<sub>z</sub><sup>\*</sup>H<sub>z</sub> nach a) und c), θ<sub>z</sub><sup>\*</sup> nach c), daraus Reduktion der höheren Formen s<sub>z</sub><sup>\*</sup>(θsu)<sup>\*</sup> und s<sub>z</sub><sup>\*</sup> nach g):

Nach a) 
$$\theta_{\tau}^{a}H_{\theta}^{2} = [a_{\tau}^{2}(aHu)^{2}]b^{2} + \frac{1}{3}[a_{\tau}^{2}]_{\Box} - \frac{1}{3}H_{\tau}^{2}(v_{\tau}x)^{2}$$
  
 $= \frac{4}{9}i \cdot a_{\tau}^{2} - \frac{1}{6}s_{\theta}^{2}(\theta s u)^{2} - \frac{5}{18}s_{\tau}^{2} + \frac{1}{3}(atu)^{2} + \frac{1}{54}J \cdot u_{\tau}^{2}.$ 

Durch  $\theta_{\tau}^{a}(\dot{\theta} vx)^{2}$ .  $\theta_{\tau}^{a}H_{\theta}^{2} = [\theta_{\tau}^{a}(\theta vx)^{2}]_{\alpha_{\tau}} + \frac{1}{8}[\theta_{\tau}^{a}]\hat{\nu}_{\alpha}x^{2} - \frac{1}{3}s_{\theta}^{3}(\theta s u)^{2}$   
 $= \frac{4}{9}i \cdot a_{\tau}^{2} - \frac{1}{6}s_{\tau}^{2} - \frac{1}{3}s_{\theta}^{2}(\theta s u)^{2} + \frac{1}{3}(v_{\theta}x)^{2}.$ 

Nach a)  $\theta_{\tau}^{a}H_{\theta} = -[a_{\tau}^{a}(aHu)]_{i\varphi}b^{i} - \frac{1}{2}[a_{\tau}^{a}(aHu)^{2}]b^{i} - \frac{1}{5}[a_{\tau}^{3}]_{i\varphi}b + \frac{1}{18}[a^{4}]_{i\varphi}$   
 $+ \frac{1}{2}u_{\tau} \cdot [a_{\tau}^{a}(aHu)^{2}]b^{3}$   
 $= -\frac{2}{a}ia_{\tau}^{2} + \frac{1}{13}s_{\tau}^{2} + \frac{4}{13}\theta_{\tau}^{2} - \frac{7}{16}(v_{\tau}vx)^{2} + \frac{1}{10}(atu)^{2} + \frac{2}{12}i^{2} \cdot u_{\tau}^{2} - \frac{1}{3}iJ \cdot u_{\tau}^{2}.$ 

Nach c) 
$$\theta_{q}^{1}H_{\theta}$$
:  $a_{q}^{1}(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^{2} = \theta_{q}^{2}H_{\theta}(\theta Hu)(\theta \eta x) + \frac{1}{4}H_{r}^{2}(\nu \eta x)^{2}$   
  $+ \frac{1}{2}\theta_{q}^{2}H_{\theta}^{2} = \frac{3}{2}\theta_{q}^{2}H_{\theta}^{2} + \theta_{q}^{1}H_{\theta} - u_{x}[a_{q}^{2}(aHu)^{2}]b^{2} + \frac{1}{4}H_{r}^{2}(\nu \eta x)^{2},$ 

$$\theta_{\tau}^{3} H_{\theta} = -\frac{2}{3} i \cdot u_{\tau}^{2} + \frac{5}{12} s_{\tau}^{2} + \frac{1}{2} (v \varrho x)^{2} - \frac{1}{2} (atu)^{2} + \frac{4}{27} i^{2} \cdot u_{x}^{2} - \frac{1}{12} J \cdot u_{x}^{2},$$

Nach e) 
$$\theta_{\eta}^{4} = \frac{4}{9} i u_{r}^{2} - \frac{1}{6} s_{r}^{2} + \frac{16}{15} \theta_{e}^{2} - \frac{14}{45} (r \rho x)^{2} + \frac{2}{15} (atn)^{2}$$
.

Nach g) aus den zwei Werten für 02 H3:

$$\begin{aligned} s_x^3(\theta s \, n)^2 &= \frac{2}{3} \, s_r^3 - 2(atu)^3 + 2(r\varrho x)^2 - \frac{1}{9} J \cdot u_x^4 \\ (15.) &= \frac{8}{9} \, i \cdot a_r^2 + \frac{8}{15} \, \theta_{\theta}^2 - \frac{14}{15} (atu)^3 + \frac{38}{45} (r\varrho x)^3 - \frac{4}{27} \, i^2 \cdot u_x^2. \end{aligned}$$

Nach g) aus den zwei Werten für 611/12:

(16.) 
$$s_r^2 = \frac{4}{3}i \cdot a_r^2 + \frac{4}{5}\theta_e^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(r\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

Formel (16.) gibt die Grundlage zur Reduktion des Moduls (ss'u)4, Formel (13.) zur Reduktion des Systems von s. (§ 17.)

Folgerungen:

- 1)  $a_r(jrx)^3$ ,  $\theta_rH_\theta$ ,  $\theta_r^2(\theta\eta x)$ ,  $\theta_r^2(\theta Hu)^2$  sind Reduzenten,  $a_r(jrx)^2$ ,  $H_2$  und  $H_2^2$  zerfallende Formen.
  - 2) Die Form des Systems II:  $j(\nu) = g = (\nu \eta x)^4 II_x^2$  ist reduzibel.
- 3) v tritt, da die einzige kontragrediente Form q reduzibel wird, überhaupt nicht in Potenzen oder in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit System I ein.

θ tritt nur als Kontravariante betrachtet in Produkten oder Potenzen in Faltung ein, und entsprechend // als Kovariante betrachtet (vgl. § 13 B).

§ 12. Formen siebenter Ordnung.

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta \cdot K & \text{mit } \nu, \\ K, j, \mathcal{A} & \text{mit } H, \\ f & \text{mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

B) 
$$(k_1x)^2$$
  $K_q$   $(KHu)^3$   $K_{\zeta}(KHu)^3$   $K_{\zeta}(KHu)^3$   $K_{\zeta}(KHu)^3$   $K_{\zeta}(K_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$   $K_{\zeta}(k_1x)^3$ 

C) 
$$(j\eta x)$$
  $H_j$  . D)  $(JHu)$  .  $H_j(j\eta x)$   $H_j^z$ ,  $H_j^z$ ,

E) 
$$a_i$$
  $(aLu)^2$   $(aLu)^3$  .  
E)  $a_i$  .  $a_i(aLu)^2$   $a_i(aLu)^3$  . . . .

Reduktionen:

- A) (β·k, ν, x)<sup>\*</sup> zerfällt als einmalige Überschiebung über die zerfallende Form (β<sup>2</sup>νx)<sup>\*</sup>.
- B) Formenreihe  $H_k K_q$ : Reduzent  $H_b \theta_q$ . Formenreihe  $K_q^2(KHu)$ : Reduzent  $a_q^2(aHu)$ . Formenreihe  $K_q^2(k\eta x)$ : Reduzent  $\theta_q^2(\theta \eta x)$ .

Die daraus sich ergebende doppelte Reduktion der Formenreihe  $K_{\tau}^{3}$  gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Formenreihe  $(j_{\ell_{i}}x)^{3}$ .

(KHu),  $(k\eta x)$ ,  $K_{\eta}(k\eta x)$  zerfallende Formen nach § 3.

 $H_{\bullet}(KHu)$ ,  $K_{\sigma}(KHu)$  zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form  $K_{\tau}(k\nu x)$  und der Funktionaldeterminante  $K_{\tau}^{2} \equiv \theta_{\tau}^{2}(a\theta u) \equiv a_{\tau}^{2}(a\theta u)$  mod  $\nu^{2}$ .

Der doppelten Darstellung von  $K_{\star}^2$  entspricht eine Relation zwischen zerfallenden Formen.

Es wird:

$$\begin{split} &H_{i}\left(KHn\right)=2\left.K_{r_{i}}(\nu\nu_{i}\,k)=2\left.\theta_{r_{i}}(\nu\nu_{i}\,\widehat{a\theta})=2\left.\theta_{r^{*}}^{2}\cdot a_{r^{*}}-a_{r^{*}}^{3}\cdot\theta_{r^{*}}+f\cdot\theta_{q}\left(\theta\,Hu\right)^{2}\right.\\ &\left.-f\cdot\nu\cdot\theta_{r^{*}}^{2}\left(\operatorname{Produktsatz}\right)\,\operatorname{mod}\left(\nu^{3}\right), \end{split}$$

$$\begin{split} K_{\eta}(KHu) &= -K_{\tau}^{\eta}(\nu\nu_{1}x) = -\sigma_{\tau}^{\eta}(a\theta u)(\nu\nu_{1}x) = -\theta_{\tau}^{\eta}(a\theta u)(\nu\nu_{1}x) \\ &= a_{\eta}(\sigma Hu)^{\eta} \cdot \theta + \sigma_{\tau}^{\eta} \cdot \theta_{\tau} = -\theta_{\eta}(\theta Hu)^{\eta} \cdot f - \theta_{\tau}^{\eta} \cdot a_{\tau}; \end{split}$$

(17.)\*) 
$$0 = a_r^2 \cdot \theta_{r_1} + \theta_r^2 \cdot a_{r_1} + f \cdot \theta_r (\theta H u)^2 + \theta \cdot a_r (a H u)^2 \mod (r^3).$$

Die Formen  $H_1$ ,  $H_1$   $(k\eta,x)$ ,  $H_1^2$ ,  $H_1^2$   $(k\eta,x)$  zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen  $H_2$  und  $H_2^2$  (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Es ist  $H_i = H_{\sigma}(u\theta n) \sim [H_{\sigma}]_{\widehat{u}} - f \cdot H_{\sigma}(\theta H n)$ . (Spezialisierung  $y = \widehat{u}v$  von 2) a).

$$H_{\rm s}(k\eta x) = H_{\rm s}\,a_{\rm g} - H_{\rm s}\,\theta_{\rm g}\cdot f, \quad H_{\rm s}\,a_{\rm g} = \frac{5}{4}\left[H_{\rm s}\right]a - \frac{1}{4}H_{\rm s}\,a_{\rm s}, \quad (\S~3.~2)~{\rm b}).$$

$$H^2_\vartheta(u\,\theta\,u) = [H^2_\vartheta]_{\widehat{a}}, \quad H^2_\vartheta\,u_\eta = [H^2_\vartheta]\,u = H^2_\ast(k\,\eta,x) + H^2_\vartheta\,\theta_\eta\cdot f.$$

C) Formenreihe (jηx)<sup>3</sup>: Reduzibel durch doppelte Reduktion der Formenreihe K<sup>3</sup> nach B); nach dem Ansatz;

$$\begin{split} 0 &= \sigma_{\varsigma}^{3}(a\theta u) = \theta_{\varsigma}^{3}(a\theta u) = [\theta_{\varsigma} + (\widehat{a\theta} \iota_{i} x)]^{3}(a\theta u) - \theta_{\varsigma}^{3}(a\theta u) \\ &= \frac{1}{2}(j\eta x)^{3} \bmod (r^{3}, s, \varrho, t, \iota, J). \quad \text{(Vgl. § 5 Schluß.)} \end{split}$$

Der analoge Ansatz gilt bis zur Schlußform der Formenreihe:

$$0 = H_{\vartheta}^{2}(\widehat{a\theta}\eta_{x})a_{\eta}^{3} = H_{\vartheta}^{2}(\widehat{a\theta}\eta_{x})\theta_{\eta}^{3} = \frac{1}{2}H_{J}^{2}(j\eta_{x})^{4} \mod(r^{3}, s, \varrho, t, i, J).$$

Form  $(j\eta_i x)^i$ : Zerfällt 1) durch zweimalige Polarisation der Relation für die zerfallende Form  $H_2^3$  ((12.) b);

durch direkte Berechnung des Produktes a, θ; dadurch Zerfallen der höheren Form (ΔHα). Es wird:

<sup>\*)</sup> Produkte von Formen, unter denen eine Kontravariante ist, wie in diesem Fall f. 0; · r, sind bei allen Relationen zwischen zerfallenden Formen wegelassen, da sie bei der Anwendung der Formeln bei System s<sub>er</sub> keine Bedeutung haben.

(18.) 
$$a) \frac{1}{3} (AHa)^2 + \frac{1}{3} (j_i x)^2 = \theta_i^2 \cdot a_{r_i}^2,$$

$$b) (j\eta x)^2 = \frac{4}{3} \theta_i^2 \cdot a_{r_i}.$$

$$mod (r^2, s, \varrho, t, i, J)$$

nach dem Ansatz:

$$\begin{split} H_{\sigma}^{2}(\alpha\theta n)^{2} &= \frac{1}{3} \left( AHn \right)^{2} = 2 \, \theta_{\tau}^{2}(\alpha\theta n) \left( \alpha Hn \right) + \theta_{\tau}^{2} \cdot n_{\tau_{1}}^{2} \left( \operatorname{Produktsatz} \right) \\ &= \left( \alpha\theta n \right) \left( n \, Hn \right) \left[ n_{\eta} - \left( \widehat{\alpha} \widehat{\theta} \, \eta_{\sigma} \right) \right]^{2} + \theta_{\tau}^{2} \cdot n_{\tau_{1}}^{2} \,, \end{split}$$

$$\begin{split} a_{\kappa}\cdot\theta_{\star}^1 &= -\left(\alpha\widehat{r}r_1n\right)\theta_{\star}^2\left(\theta\widehat{r}r_1n\right) - \frac{1}{2}\left(n\widehat{r}r_1n\right)\theta_{\star}\theta_{\kappa_1}(\theta\widehat{r}r_1n) = -\frac{3}{2}\theta_{\kappa}^2\left(\theta Hn\right)\left(\alpha Hn\right) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_{\delta}^2\left(\theta Hn\right)\left(n\theta n\right) = -\frac{3}{2}\left(n_{\epsilon}-\left(\alpha\widehat{\theta}\eta_{\delta}\right)^2|\left(\alpha Hn\right)-\left(\alpha\theta n\right)|\left(\alpha\theta n\right). \end{split}$$

- Formenreihe Δ<sub>q</sub> (ΔHu): Reduzent Δ<sup>2</sup><sub>γ</sub>.
   (ΔHu)<sup>2</sup> zerfallende Form nach C).
- E) Formenreihe n<sup>2</sup>(nLn): Reduzent n<sup>2</sup>(aHn). Formen (nLn) und n<sub>1</sub>(nLn): Zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten nach § 3.
- F) Formenreihe n<sup>3</sup><sub>g</sub>: Reduzent n<sup>3</sup><sub>g</sub>.

  Formen a<sup>2</sup><sub>g</sub> und a<sup>3</sup><sub>g</sub>: Reduzent a<sup>2</sup><sub>g</sub> und n<sup>3</sup><sub>g</sub> durch doppelte Reduktion der entsprechenden Ausdrücke

$$H_r u_r^3$$
 und  $H_r u_q^3$ ,  $H_r u_r^3 u_q$  und  $H_r u_q^4$   
(vgl. § 10. C) Reduktion von  $\mathcal{A}_r^2$  und  $\mathcal{A}_r^2$ ).

Daraus Reduktion für die höheren Formen  $a_r s_r (asu)^2$ ,  $a_r^2 s_r (asu)^2$  und für Formen in Symbolen  $\varrho$ ,  $t(a_r a_r^2)$  unter Berücksichtigung von (16.):

(19.) 
$$\begin{vmatrix} a_r s_r (asu)^2 = \frac{1}{3} i \theta_r^2 - \frac{1}{18} i H, \\ a_r^2 s_r (asu)^2 = 0. \end{vmatrix} \text{mod } (\varrho, t)$$

Form  $a_s$ : Zerfällt durch Polarisation von (12.)b oder kürzer durch direkte Entwicklung des Produktes  $a_s^2 \cdot \theta_s^3$  nach dem Ansatz:

$$a_r^2 \cdot \theta_{r_1}^3 = a_r^2 \theta_{r_1} \{ a_{r_1} - (\widehat{n\theta} v_1 x) \}^2 = -2 a_r (nHn) (n\theta H) (\widehat{n\theta} \eta x) + (\widehat{n\theta} v_1 x)^2 a_r^2 \theta_{r_1}$$

Noether, über die Bildung des Formensystems der ternören biquadratischen Form. 63 und unter Berücksichtigung der Reduktion von Hi (inx) (C):

(20.) 
$$a_a = 2a_r^2 \cdot \theta_{r_1}^3 \mod(s, \varrho, t, i).$$

Folgerungen:

1)  $(j\eta_s x)^2$ ,  $A_q(AHu)$ ,  $a_s^2$  sind Reduzenten,  $(j\eta_s x)^2$ ,  $(AHu)^2$ ,  $a_s$  zerfallende Formen.

2) / tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit L ein, f und daher auch K und N überhaupt nicht in Faltung mit  $\sigma$  und folglich auch  $(r\sigma x)$ . f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen, J überhaupt nicht in Produkten in Faltung mit H und L ein (folgt aus  $J_{\pi}(JHu)$  und  $(JHu)^2$ ). Ebeuso tritt  $\sigma$  und folglich  $(r\sigma x)$  nicht in Produkten in Faltung mit irgendeiner Form von System I ein. Es bleiben an Produkten in System II, unter Berücksichtigung der Folgerungen in § 11, nur Potenzen von H und Produkte von H mit L.

§ 13. Formen achter Ordnung (System III).

Faltung von 
$$\begin{cases} \mathcal{J} \cdot j & \text{mit } r, \\ \theta^{\imath}, f \cdot j, N & \text{mit } II, \\ \theta & \text{mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

Reduktionen:

A) A, (jrx)3: Reduzent a, (jrx)3.

 $A_r(j\nu x)^2$  reduzibel durch die zerfallende Form  $a_r(j\nu x)^2$  nach § 3. 2) b unter Berücksichtigung des Reduzenten  $\theta_{2^{**}}$ . Denn nach § 11 B) wird;

B) Die Formen  $H_2(\beta^i, \iota_s)^2$ ,  $H_2^2(\beta^i, \iota_s)$ ,  $H_2^3(\beta^i, \tau_s)^2$  zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen  $H_2$  und  $H_2^2$ , bzw.  $H_2a_e$  und  $H_2^3a_e$  nach § 3. 2) b) und nach der Relation:

$$H_{s}(\theta^{r} r_{i} x)^{2} = 2 H_{s} a_{s}^{2} \cdot f - 2 H_{s} a_{s} b_{r}$$

Formenreihe  $a_n(j\eta x)^2$ : Reduzenten  $a_j$  und  $(j\eta x)^3$ .

Form  $u_q(j_{l,x})$  zerfällt: Reduzent  $u_l$  und einmalige Faltung mit der zerfallenden Form  $(j_{l,x})^2$  nach § 3, 2) a (Spezialisierung y=uv).

Form  $u_eH_i$  zerfällt: 1) durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form  $a_e(j\nu x)^2$ ;

2) durch spezielle zweimalige Faltung mit der zerfallenden Form  $(j\eta_* x)^2$ ; daraus eine Relation zwischen zerfallenden Formen.

Aus 
$$a_r(jrx)^2$$
:  $0 = \theta_r^1 \cdot \theta_r + 2a_q H_r \mod (s, \varrho, t, \iota, J)$ .

Aus 
$$(ji_ix)^2$$
:  $0 = \theta_r^1 \cdot \theta_r - \frac{3}{2} a_{i_r} H_i \mod(s, \varrho, t, i, J)$ 

(Produkte mit Kontravarianten sind ausgelassen),

nach dem Ansatz:

$$0 = \frac{1}{2} a_r (abu)^2 \theta_r^3 + \frac{1}{2} a_r (abu) \; \theta_{r_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta} \, bu)^2 + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta} \, bu) - \frac{1}{8} f \cdot H_j^3 (\theta bu) + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta} \, bu) + \frac{3}$$

und Vertauschung der Symbole in a, (abu) (\theta bu) \theta\_1.

D١ Formenreihe N. (NHu): Reduzent A.

(NHu),  $(n\eta x)$ ,  $N_e(n\eta x)$ ,  $H_e(NHu)$  zerfallende Formen (vgl. § 12 B), (NHu)<sup>2</sup> zerfüllt durch einmalige Faltung mit der Form (AHu)<sup>2</sup>.

- Formenreihen  $\theta_1 L_2$ ,  $\theta_1^2 (\theta L u)^2$ ,  $\theta_1^2 (\theta l x)$ : Reduzenten:  $\theta_n H_{\vartheta}$ ,  $\theta_n^2 (\theta H u)^2$ ,  $\theta_n^2 (\theta \eta x)$ . Formen  $(\theta L u)$ ,  $(\theta l x)$ ,  $L_{\theta}$ ,  $L_{\theta}(\theta L u)$ ,  $\theta_{l}(\theta L u)$ ,  $L_{\theta}(\theta l x)$ ,  $\theta_{l}(\theta l x)$ ,  $L_s^2$ ,  $L_s^2(\theta Lu)$ ,  $\theta_t^2(\theta Lu)$  zerfallen. (Den zerfallenden Formen von § 12 B) dualistisch entgegengesetzt).
  - Formenreihe  $\theta_{\sigma}(\vartheta \sigma x)$ : Reduzent  $a_{\sigma}^2$ .

Formen  $(\vartheta \sigma x)$  und  $(\vartheta \sigma x)^2$  zerfallen, als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form  $a_a$ ;  $\theta_a$  durch zweimalige Faltung entstanden, zerfällt, da die Formenreihe  $a_r^2(a\theta u)\theta_r^3 \equiv H_i^2(j\eta x) \equiv 0 \mod u$ lo (s, o, t, i, J):

$$\theta_{\sigma} = a_{\sigma}(abu)^2 = a_{\tau}^2 (abu)^2 \cdot \theta_{\tau}^3.$$

Folgerungen:  $\theta^3$  oder  $\theta^2 K$  tritt nicht in Faltung mit H ein;  $\theta$  nur als Kontravariante betrachtet in Potenzen oder Produkten in Faltung mit L, überhaupt nicht in Faltung mit o und (vox).

N tritt nicht in Produkten in Faltung mit irgend einer Form von System II ein, ebensowenig wie mit Potenzen oder Produkten von Formen von System II. Es bleiben an Produkten in System I, unter Berücksichtigung der Folgerungen der letzten Paragraphen, nur Produkte f.j, A.j, Potenzen von  $\theta$  und Produkte von  $\theta \cdot K$ .

## § 14. Formen neunter Ordnung (System III).

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta \cdot K & \text{mit } II, \\ K, j, \Delta & \text{mit } L, \\ j, \Delta & \text{mit } \sigma, \\ f & \text{mit } II^2. \end{cases}$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft

Irreduzible Formen:

C) 
$$L_j$$
 . D)  $A_i$ , E)  $(j\sigma x)$ , G)  $\frac{(aH^2u)^3}{a_g(aH^2u)^3}$   $\frac{(aH^2u)^4}{a_g(aH^2u)^3}$ .

Reduktionen:

- A) die Formen  $H_{\mathfrak{p}}(k\eta x)^3$ ,  $H_{\mathfrak{p}}^2(k\eta x)^2$ ,  $H_{\mathfrak{p}}^2(k\eta x)^3$  zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.
- B) Formenreihen K, L, K, (KLu), K, (klx); Reduzenten:  $\theta_{\pi} II_{\vartheta}$ ,  $u_{\pi}^{2}(a II u)$ ,  $\theta_{\pi}^{2}(\vartheta \eta x)$ .

Formen K, K, (KLu), K, (klx), (KLu)2, (klx)2 zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten (§ 3).

Formen  $L_k$ ,  $L_k(KLu)$ ,  $L_k(KLu)^2$ ,  $L_k(klx)$ ,  $L_k(klx)^2$ ,  $L_k^2$ ,  $L_k^2$  (KLu),  $L_k^2(klx)$ ,  $L_k^3$ ,  $K_l(KLu)^2$ ,  $K_l(klx)^2$  zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen:

$$L_{s},\ H_{t}(KHu),\ L_{s}(\vartheta lx),\ H_{t}^{t},\ L_{s}^{t},\ L_{s}^{t}(\vartheta Lu),\ K_{s}(KHu),\ \theta_{t}(\vartheta lx)$$

nach § 3. 2), a) and b).

- C) Formenreihe (j/x)3: Reduzent (j,x)3. Formen (jlx) und L, (jlx): Entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form (jnx)2.
- D) Formenreihe A.(ALu); Reduzent A. Formen (ALu)2, (ALu)3; Einmalige Faltung mit der zerfallenden Form (JIIu)2.
- E) Formenreihe  $(j\sigma x)^2$ ; Reduzent  $\sigma_a^2$  durch Ersetzen von j durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5):

$$a_{\sigma}^{2}(a\theta u)^{2} = \frac{1}{3}(j\sigma x)^{2}...a_{\sigma}^{2}(a\theta \sigma x)^{2} = \frac{1}{3}(j\sigma x)^{4}.$$

F) Formenreihe A: Reduzent a2. Form dg: Reduzent dg durch Ersetzen von d durch niedrigere Formen der Formenreihe:

$$a_{\mathfrak{I}} a_{\mathfrak{I}}^2 = \frac{2}{9} \mathcal{A}_{\mathfrak{I}} \mod \nu$$
.

Folgerungen: Nur die Form i tritt in Faltung mit g und (vgx) ein. N tritt nicht in Faltung mit L ein, da die A, entsprechende Form N. zerfällt.

§ 15. Formen zehnter Ordnung (System III).

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta^2, \ f \cdot j \ \text{mit} \ L, \\ \theta \ \text{mit} \ H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

Reduktionen:

- A) und B): Zerfallen der übrigen Formen durch einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.
- C) Zerfallen der übrigen Formen nach § 13 B) durch dualistisch entgegengesetzte Betrachtung.

Folgerungen:

 $\theta^2 \cdot K$  tritt nicht in Faltung mit L ein; entsprechend  $H^2L$  nicht in Faltung mit K.  $H^3$  und  $H^2L$  treten nicht in Faltung mit  $\theta$  ein. Das Schema zur Faltung § 7 ist somit bewiesen.

- 68 Noether, über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form,
  - § 16. Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III).
  - 11. Ordnung.

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta \cdot K & \text{mit } L, \\ K, j & \text{mit } H^2, \\ j & \text{mit } (r \cdot \sigma x), \\ f & \text{mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

12. Ordnung.

Faltung von 
$$\begin{cases} \theta^3 & \text{mit } L, \\ \theta & \text{mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

E) 
$$(\theta^3 lx)^6$$
, F)  $(\theta, H \cdot L, u)^4 \cdot L_{\theta}(\theta, H \cdot L, u^4)$ .

13. Ordning.

Faltung von K mit H.L.

Irreduzible Formen:

$$\mathbf{G}) \ \, \overset{(K,\,II\cdot L,\,u)^5}{\cdot} \quad \ \, \overset{\cdot}{\cdot} \quad \ \, \overset{\cdot}{K_{\tau}(K,\,II\cdot L,\,u)^5}.$$

15. Ordanna.

Faltung von K mit II,

Irreduzible Form:

Reduktionen:

Formen II. II. Reduzent L. aus der Relation:

$$(v l x) L_s^3 = -\frac{1}{2} H^2 \mod (\sigma, s).$$

Zerfallen oder Reduzibilität der übrigen Formen nach den Betrachtungen der früheren Paragraphen.

Folgerungen:

Nach dem Schema zur Faltung § 7 und den Folgerungen der §§ 8 bis 15 sind hiermit die irreduziblen Formen des Systems III (117 Formen) erschüpft.

## Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (e, t).

§ 17. Reduktion des Moduls (ss'u) und des Systems von s.

Zur Bildung des nächsthöheren relativ vollständigen Systems hat man nach Analogie von § 7 das System von s in bezug auf den nächsten Modul  $r(s) = (s^s v)^s$  zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod s zu falten. Es soll gezeigt werden, daß bei Einführung des Moduls  $(\rho, \ell)$  als höheren Moduls

- A) der Modul (ss'u)4 reduzibel wird,
- B) das System von s aus der einzigen Form s besteht.
- A) Die Reduktion des Moduls  $(ss^*n)^*$  ergibt sich sofort aus dem durch Formel (16.) § 11 gefundenen Reduzenten  $s_r^2$ . Aus

$$\varepsilon_{\star}^{2} = \frac{4}{3} \; i \; \sigma_{\star}^{2} + \frac{4}{5} \; \theta_{e}^{2} + \frac{8}{5} \; (\sigma \, t \, u)^{2} - \frac{26}{15} (r \, \varrho \, x)^{2} + \frac{1}{6} \; J \cdot u_{x}^{2} - \frac{2}{9} \; i^{2} \cdot u_{x}^{2}$$

folgt durch Polarisation von x nach r1:

$$(ss'u)^{4} = -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_{s}^{2}s_{r_{s}}^{2}$$

$$(21.)^{*}) = \frac{24}{5}\theta_{r_{s}}^{2}\theta_{e}^{2} + \frac{48}{5}\theta_{r_{s}}^{2}(atu)^{2} - \frac{62}{5}H_{e}^{2} + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^{4} + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^{2} \cdot \nu$$

und damit die Reduktion des Moduls (ss'u)4.

<sup>\*)</sup> Aus Formel (21.) folgt die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte

- 70 Noether, über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
- B) Die Reduktion von  $Z=(s^su)^3=\theta(s)$  und daraus die Reduktion des Systems von s ergibt sich durch Ersetzen der Form Z durch die niedrigere Form  $g_s^2$  nach Formel (8.)b, § 7 unter Berücksichtigung der Relation

$$s_{ij}^{2} = s_{ij}^{2} (\nu r_{1} x)^{2} - \frac{1}{3} Z_{ij}$$

Die Form  $g_r^2$  hat nach Formel (13.), § 11 den Reduzenten  $s_r^2$  zum Faktor. Es wird, nach Formel (8.) und (16.):

$$g_r^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_q^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod (\varrho, t),$$

nach Formel (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{split} g_r^3 &= 2[s_g^3]_{s^*} - \frac{4}{3} i \mathcal{A}_r^2 = 2s_g^2 s_r^3 - \frac{6}{5} [s_g^3 (\theta s u)^2] \ \widehat{rx}^2 - \frac{4}{3} i \mathcal{A}_r^2 \\ &= \frac{4}{5} i \cdot a_q^2 - \frac{2}{5} i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta \mod (\varrho, t) \end{split}$$

(23.) 
$$Z = 2 i \cdot a_q^2 + \frac{4}{3} i \cdot (a s u)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta \mod(\varrho, t).$$

Das relativ vollständiges System mod  $((s, s'u)^s, \varrho, t)$  geht also über in ein relativ vollständiges System mod  $(\varrho, t)$ , und aus diesem entatcht durch Überschiebung über das bekannte System zweier quadratischen Formen das absolut vollständige. Zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod  $(\varrho, t)$  haben wir, da nach Formel (23) das System von s sich reduziert auf die Form s, das relativ vollständige System mod  $(s, \varrho, t)$  über s und Potenzen von s zu überschieben. Es wird sich zeigen, daß Potenzen von s nur mit System I in Faltung eingehen.

Relation zwischen den drei Invarianten 9. Ordnung, unter Anwendung von Formel (10.) c

$$(22.) \qquad (a*s')^{*} = \frac{21}{5} \theta_{s}^{3} \theta_{\phi}^{3} a_{s}^{3} \dot{a}_{5}^{4} \dot{a}_{5}^{4} b_{s}^{2} (tab)^{*} - \frac{52}{5} H_{c}^{2} a_{\tau}^{*} + \frac{5}{3} J \cdot i - \frac{4}{9} i^{3},$$

$$(22.) \qquad (a*s')^{*} = \frac{21}{5} a_{\tau}^{2} a_{\tau}^{2} - \frac{12}{5} t_{\tau}^{2} + \frac{5}{3} J \cdot i - \frac{4}{9} i^{3}.$$

Als "höhere Formen" definieren wir unter den Formen gleieher Ordnung und gleichen Grades diejenigen, die ans höheren Formen des relativ vollständigen Systems mod  $(s, \varrho, t)$  durch Faltung mit s hervorgegangen sind, indem wir die Faltung mit s nur als Polarisation der ursprünglichen Formen betrachten. Dadurch ist die Anordnung der einzelnen Formen eindeutig bestimmt  $(vgl. \S 1.$  Formenreihen 2)].

Es wird beispielsweise:

$$(\theta_q(\theta Hu), s, u)^2$$
 höher als  $s_q((\theta Hu)^2, s, u)^*)$ ,  $(\theta_r(\theta Hu)^2, s, u)$  höher als  $(\theta_r(\theta Hu), s, u)^2$ .

Wir teilen das entstehende System in die vier Teilsysteme:

System s,: Entstanden durch Faltung von s und Potenzen von s mit System I.

System su: Entstanden durch Faltung von s mit System II.

System s<sub>III</sub>: Entstanden durch Faltung von s mit den einzelnen Formen (ohne Produkte) von System III und mit Produkten von je einer Form von System I und II.

System s<sub>jv</sub>: Entstanden durch Faltung von s mit Produkten von je einer Form von System I und III. III und III. III und III.

Bemerkt sei noch, daß von jetzt an alle Formeln mod  $(\varrho,t)$  zu verstehen sind, von Formel (27.) an mod  $(\varrho,t,i,J,$  hühere Formen), ohne daß dies jedesmal ausdrücklich angegeben wird.

Zur Reduktion stellen wir die früher gewonnenen Formeln zusammen:

(24.) 
$$\begin{split} s_r^2 &= \frac{4}{3} i \, u_r^2 + \frac{1}{6} J_r u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2, \\ s_r^3 &= \frac{1}{3} J_r u_x, \quad s_r^4 = J, \end{split}$$

<sup>\*)</sup> Der kürzeren Schreibart willen nehmen wir das Glied der Überschiebung an Stelle der vollständigen Überschiebung [(θ/Hω)]<sup>\*</sup><sub>1,2</sub> a als Form des Systems auf. Bei Aufstellung von Formeln werden alle Überschiebungen durch ihre Anfangsglieder ersetzt; z. B.: (θ<sub>x</sub>(θ/Hω), z, w)<sup>\*</sup> durch θ<sub>x</sub>(θ/Hω)(θxω)<sup>\*</sup>.

$$g = 2 s_{\sigma}^{2} - \frac{4}{3} i J,$$

$$s_{\sigma}^{2}(\theta s u) = 0,$$

$$s_{\sigma}^{2}(\theta s u)^{2} = \frac{8}{9} i \cdot a_{r}^{2} - \frac{4}{27} i^{2} \cdot u_{r}^{2},$$

$$(24.) \qquad Z = 2 i \cdot a_{r}^{2} + \frac{4}{3} i (as u)^{2} - \frac{1}{3} J \cdot \theta,$$

$$g_{r} = -s_{r} + u_{r} \left\{ 2 i a_{r}^{2} - \frac{2}{3} i (as u)^{2} + \frac{2}{3} J \cdot \theta \right\},$$

$$g_{r}^{2} = \frac{4}{5} i a_{r}^{2} - \frac{2}{5} i (as u)^{2} + \frac{1}{3} J \cdot \theta,$$

$$g_{r}^{2} = 0, \quad g_{r}^{4} = 0.$$

Folgerungen:

 $s_r^2$ ,  $s_\vartheta^2(\theta s u)$ ,  $s_\vartheta^2 s_r$ ,  $s_\vartheta^2 \theta_r$  sind Reduzenten.

Faltung von 
$$\begin{cases} s & \text{mit } f; \quad \theta; \quad K, j, A; \quad f \cdot j, N; \quad A \cdot j, \\ s^2 & \text{mit } \theta, K. \end{cases}$$

Irreduzible Formen.

5. Ordnung.

6. Ordnung.

$$(\theta s u)$$
  $(\theta s u)^2$   $(\theta s u)^3$   $(\theta s u)^4$   
 $s_9$   $s_9(\theta s u)$   $s_9(\theta s u)^2$   $s_9(\theta s u)^3$   
 $\vdots$   $s_9^2$ 

7. Ordnung.

8. Ordnung.

A) 
$$s_j(asu)$$
,  $s_j(asu)^2$ ,  $s_j(asu)^3$ , B)  $s_n = \frac{(Nsu)^2}{s_n - s_n(Nsu)}$ 

10, Ordnung.

11. Ordnung.

$$(Ks^2u)^6$$
 .  $s_k(Ks^2u)^5$   $s_k(Ks^2u)^6$ .

Reduktionen:

Die Formenreihen

haben den Reduzenten  $s_{\sigma}^{s}(\theta s u)$  zum Faktor,  $s_{j}^{s}$  und  $(\mathcal{A} s u)^{s}$  durch Zurückgehen von j und  $\mathcal{A}$  auf niedrigere Formen der Formenreihe:

$$s_{9}^{2}(\theta s u) (a \theta u)^{3} = -\frac{1}{2} s_{7}^{2},$$
  
 $s_{9}^{2}(\theta s u) (a \theta u)^{2} = \frac{1}{3} (As u)^{3},$   
 $s_{9}^{2}(\theta s u)^{3} (a \theta u)^{3} = \frac{1}{3} (As u)^{4} + \frac{1}{3} s_{7}^{3}.$ 

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 1.

Formen  $s_2^2 s_{2t}$  und  $s_2^2 s_{2t}^2$ : Reduzenten  $s_2^2 (\theta s u)$  und  $\theta_{2t}$ :

$$s_{2}^{2} s_{31} = s_{2}^{2} \theta_{31} - s_{3}^{2} (\theta s \vartheta^{\widehat{1}} x), \qquad s_{2}^{2} s_{31}^{2} = s_{3}^{2} s_{31} \theta_{31} - s_{3}^{2} s_{31} (\theta s \vartheta^{\widehat{1}} x).$$

Formenreihe  $s_j (\Delta s u)^2$ : Reduzenten  $\Delta_j$  und  $(\Delta s u)^3$ .

Folgerungen: s tritt nicht in Potenzen in Faltung mit f, j, J, N ein. f, j, J, Neten nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung ein, die

treten nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung ein, die aber bei den Produkten mit f noch quadratisch in x, bei den Produkten mit d noch linear in x sein können; d. h. folgende Produkte von Formen sind zu betrachten:

$$f \cdot (0, \lambda), f \cdot (1, \lambda), f \cdot (2, \lambda), j \cdot (u, 0), N \text{ und } A \cdot (0, \lambda) A \cdot (1, \lambda) (\lambda > 0),$$

wobei (μ, λ) eine Form μten Grades in x, λten Grades in u bedeutet.

 $\theta$  oder K treten nicht in Potenzen oder Produkten mit beliebigen Formen in Faltung mit s oder  $s^2$  ein.

Für Produkte mit der Funktionaldeterminante K,  $K \cdot \varphi_x (\varphi + f)$  oder  $\theta$ ) gilt nämlich die Relation zwischen zerfallenden Formen:

$$K \cdot \varphi_s = (a \theta u) \varphi_s = f \cdot (\varphi \theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Das oben stehende Schema zur Faltung von System  $s_t$  ist somit bewiesen.

Faltung von s mit v; H; L; H2.

6. Ordnung. 8. Ordnung. 10. Ordnung. 12. Ordnung.  $(Hsu) (Hsu)^2 \cdot (Lsu)^2 (Lsu)^3 (H^2su)^3$ .

$$s\eta$$
 , ;  $s_i$  . ;

 $s_{\tau}^{4} = J;$ Reduktionen;

Formenreihen  $s_{\eta}(Hsu)$  und  $s_{l}(Lsu)$ : Reduzent  $s_{r}^{2}$ .

Formenreihe  $s_{\sigma}$ : Reduzent  $s_{r}^{2}$  aus  $H_{r} s_{r}^{2} = \frac{2}{3} s_{\sigma}$ .

Folgerungen:

s' tritt nicht in Faltung mit System II ein.

v tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen,

 $H_{\downarrow}$  in Produkten mit Formen  $(1, \lambda)$ ,  $(2, \lambda)$ ,  $(3, \lambda)$   $(\lambda$  beliebig), als Kovariante betrachtet, in Faltung ein.

 $\sigma$  und  $(r\sigma x)$  treten überhaupt nicht, L als Funktionaldeterminante nicht in Produkten in Faltung ein (die vollen Überschiebungen über Kovarianten von System III werden reduzibel).

Als Produkte von System I und II bleiben:

Faltung von s mit  $f \cdot \nu$ ,  $a_{\nu}$ ,  $a_{\nu}^2$ ,

Irreduzible Formen:

$$s_{r}(asu), \ a_{r}(asu), \quad s_{r}(asu)^{2}, \quad a_{r}(asu)^{2}, \quad s_{r}(asu)^{3}, \quad a_{r}(asu)^{3},$$

$$a_{r}s_{r}, \quad a_{r}s_{r}(asu), \quad a_{r}^{2}(asu), \quad a_{r}^{2}(asu)^{2}.$$

Reduktionen:

Die selbstverständlichen, aus direkter Faltung mit den Reduzenten  $s_s^2$  und  $s_s(Hsu)$  hervorgehenden Reduktionen sollen nicht erwähnt werden, ebenso wenig das Zerfallen von Überschiebungen mit Funktionaldeterminanten.

Form  $a_s$ ,  $(asu)^2$  und  $a_s^2$ ,  $(asu)^2$ : siehe Formel (19.), § 12;

$$a_{\nu}s_{\nu}(asu)^{3} = a_{\nu}(a\widehat{\nu_{1}\nu_{2}}u)^{3}(\nu,\nu_{2}\nu) = 0.$$

Formenreihe  $a_s^2s_s$ : Reduzent  $s_\theta^2(\theta s u)$  durch Zurückgehen von  $a_s^2$  auf niedrigere Formen, d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke  $s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u)$ ,  $s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$  nach dem Ansatz:

$$\begin{split} s_{\vartheta}^{1}(a\theta s)(a\theta u) = & [(a\theta u)^{2}]s^{3} + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^{2}]s^{3} + \frac{1}{60}[a_{\vartheta}^{2}(a\theta u)^{3}]s = \frac{1}{2}a_{r}^{2}s_{r} - \frac{2}{3}a_{r}s_{r}^{2}, \\ s_{\vartheta}^{2}(a\theta s)(a\theta u)^{2} = & \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^{3}]_{\Omega}^{2}s^{3} + \frac{23}{180}[a_{\vartheta}^{2}(a\theta u)^{2}]_{\Omega}^{2}s = -\frac{1}{2}a_{r}^{3}s_{r}(asu). \\ & (a_{r}^{3}b_{r}(abu) = 0). \end{split}$$

Es entatehen die Formeln:

(25.) 
$$\frac{a_r s_r (as u)^2}{a_r^2 s_r = \frac{1}{3}i \cdot a_r^2 - \frac{1}{18}i H}, \quad \underbrace{a_r s_r (as u)^3}_{a_r^2 s_r = \frac{1}{3}i \cdot a_r^2 b_r}, \quad \underbrace{a_r^2 s_r (as u)^2}_{a_r^2 s_r = 0} = 0, \quad \underbrace{a_r^2 s_r (as u)^3}_{a_r^2 s_r = 0} = 0.$$

Folgerungen:

1) a,s, (asu)2, a2s, sind Reduzenten.

2) Es ergeben sich die Werte der in § 19 als reduzibel erkannten Formen  $(dsu)^n$ ,  $(dsu)^n$ ; ebenso für die entsprechende Formenreihe  $(agu)^n$ , die bei Faltung mit  $\nu$  durch den Reduzenten g, Anlaß zur doppelten Reduktion gibt,

(26.) (28u)<sup>3</sup> = 
$$-\frac{6}{5}a_r^2(asu) + 3a_rs_r(asu) + 2i \cdot \theta_r(\theta_r x),$$
  
(26.) b)  $(2su)^4 = -\frac{2}{5}a_r^2(asu)^3 + \frac{4}{3}i\theta_r^2 + \frac{1}{6}iH.$ 

Aus Formel (24.) und (26.), mod (i, J) (vgl. S. 71):

a) 
$$(agu)^2 = \frac{2}{3} (Asu)^2 - \frac{4}{3} a_r s_r + \frac{3}{5} s \cdot a_r^2$$
,

(27.) b) 
$$(agu)^3 = 2 a_r s_r (asu) - a_r^2 (asu)^2$$
,

e) 
$$(agu)^4 = -a_r^2(asu)^2$$
.

§ 21. Formen 8. Ordnung (System sur).

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III). (§ 9). Irreduzible Formen:

$$\frac{((\Im vx), s, u)^2, (\theta, su)}{((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su)} \begin{vmatrix} ((\Im vx), s, u)^2, (\theta, su) \\ ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su) \end{vmatrix} }{((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su)^2} \begin{vmatrix} ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su) \\ ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su)^2 \end{vmatrix} } \begin{vmatrix} ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su)^2 \\ ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\theta, su)^2, (\theta, su)^2 \end{vmatrix} = \frac{((\Im vx), s, u)^2, (\theta, su)^2}{(\theta, (\Im vx), s, u)^2, (\theta, su)^2} \begin{vmatrix} ((\Im vx), s, u)^2, (\theta, su)^2 \\ ((\Im vx)^2, s, u)^2, (\partial_v (\Im vx), s, u)^2, (\partial_v (\Im vx), s, u)^2, (\partial_v (\Im vx), s, u)^2 \end{vmatrix} = \frac{((\Im vx), s, u)^2, (\partial_v (\Im vx), s, u)^2, (\partial_$$

Reduktionen .

((9 vx), s, u)s, zerfällt als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach & 3.

Formenreihe  $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_z$ : Reduzent  $s_z^2$  and  $s_z^2 \theta_z$ :

$$(\widehat{\mathscr{G}} v s u)s_*(\theta s u) = s_* s_g(\theta s u) = -\frac{1}{2} (\widehat{\mathscr{G}} v s u)^2(\theta s u),$$
  
 $\theta_r(\widehat{\mathscr{G}} v s u)s_* = \theta_r s_* s_g = -\frac{1}{2} \theta_r(\widehat{\mathscr{G}} v s u)^2.$  (Produktsatz.)

Formenreihe  $\theta_* s_*(\theta s u)$ : Reduzent  $a_* s_*(a s u)^2$  durch doppelte Reduktion der Ausdrücke:

$$a_r s_r (asu)^2 (abu)$$
 und  $a_r s_r (asu)^2 (abu) (sbu)$ ;  
 $\theta_r s_r (\theta su)^3$  durch doppelte Reduktion von  $(aqu)^3 (abu) (bqu)^3$ .

Formenreihe  $\theta_{\nu}(\vartheta \nu x)s_{\nu}$ : Reduzent  $a_{\nu}^{2}s_{\nu}$  and  $\theta_{\nu}(\vartheta \nu x)s_{\nu} = a_{\nu}^{2}(abu)s_{\nu}$ . Formenreihe  $(\theta_*(\vartheta \nu x)^2, s, u)$ : Doppelte Reduktion der Formen der Formenreihe  $\theta_r(\widehat{\vartheta v} s u) s_r$ , die zugleich den Formenreihen  $((\vartheta v x) s u)^2 s_r$  und θ\_(9vx)s\_ angehören.

Form  $(\theta_{-}(\vartheta \nu x), s, u)$  zerfällt als einmalige Überschiebung über die Funktional determinante  $\theta_{\nu}(\vartheta \nu x) = a_{\nu}^2(abu)$ .

Form (9vx)2, s, u)4; doppelte Reduktion des Ausdrucks (aAu)2(Asu)4 oder auch von (6qu)4 aus den Formeln (27.) und analog der Reduktion von (jηx) (§ 12 C)).

Durch doppelte Reduktion entstehen die Formeln:

$$0 = \theta_{r}s_{r}(\theta s u) - \frac{1}{6}(\widehat{\mathcal{G}} r s u)^{2}(\theta s u) - \frac{1}{12}(Hs u),$$

$$0 = \theta_{r}s(\theta s u)^{3} - \frac{1}{4}(\widehat{\mathcal{G}} r s u)^{3}(\theta s u)^{3} - \frac{1}{24}(Hs u)^{3},$$

$$(28.) \qquad 0 = (\widehat{\mathcal{G}} r s u)^{2}(\theta s u)^{2} + 2\theta_{r}(\widehat{\mathcal{G}} r s u)(\theta s u)^{2} + 3\theta_{r}^{2}(\theta s u)^{2} - \frac{1}{3}H(s u)^{2},$$

$$0 = \theta_{r}s_{r}(\theta s u)^{3} + \frac{1}{2}\theta_{r}(\widehat{\mathcal{G}} r s u)(\theta s u)^{3},$$

$$0 = \theta_{r}s_{r}s_{\theta} - \frac{1}{4}s_{\theta}, \quad 0 = \theta_{r}s_{r}s_{\theta}(\theta s u), \quad 0 = \theta_{r}s_{r}s_{\theta}(\theta s u)^{2}$$
(eutapricht  $(\theta_{r}(\theta r x)^{2}, s, u)^{2} \dots)$ .

- 1)  $\theta$   $(\Im vx)s_{-}$   $(\widehat{\Im vsu})(\theta su)s_{-}$ ,  $\theta_{-}(\widehat{\Im vsu})^2$ ,  $(\widehat{\Im vsu})^2(\theta su)^2$  sind Re-
- 2) Die Formen vierter Ordnung (5, 1), (6, 1) usw. treten nicht in Faltung mit s2 ein.
- 3) Für die Formenreihe  $(\theta q u)^2$  ergeben sich nach (27.) unter Berücksichtigung der Reduktionen dieses Paragraphen folgende Formeln:

$$\mathbf{a)} \quad (\theta g u)^2 = \frac{4}{3} \theta_{\tau} s_{\tau} + \frac{2}{3} s_{\tau} s_{\vartheta} - \frac{1}{3} s \cdot \theta_{\tau}^2 - \frac{1}{9} s \cdot H - \frac{1}{3} f \cdot a_{\tau}^2 (as u)^2 + \frac{1}{3} a_{\tau}^2 \cdot (as u)^2,$$

b) 
$$(\theta g u)^3 = -\frac{1}{3} (\widehat{\theta v} s u)^3 (\theta s u) - \theta_v (\widehat{\theta v} s u) (\theta s u) - \theta_v^3 (\theta s u)$$
,

(29.) c) 
$$(\theta g u)^* = 2\theta_r^* (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} (Hs u)^2$$
,  
 $g \mathcal{O}(\theta g u) = (\widehat{\mathcal{O}} r s u) (\mathcal{O} r x) s_r - \theta_r (\mathcal{O} r x) (\widehat{\mathcal{O}} r s u)$ ,  
 $g \mathcal{O}(\theta g u)^2 = \frac{2}{3} s \cdot \theta_r^2$ ,  $g \mathcal{O}(\theta g u)^2 = \frac{1}{3} \theta_r^4 (\theta s u)$ ,  $g \mathcal{O}(\theta g u)^4 = 0$ .

§ 22. Formen neunter Ordnung (System sin).

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt A.v (8 10).

A) 
$$(k\nu x)^{2}s_{r}, ((k\nu x)^{2}, s, u) \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)^{2}, K_{r}s_{r} \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)^{2}, ((k\nu x)^{2}, s, u)^{2} \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)s_{r}, (K_{r}(k\nu x)^{2}, s, u) \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)s_{r}, (K_{r}(k\nu x)^{2}, s, u) \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)s_{r}, (K_{r}(k\nu x)^{2}, s, u) \\ ((k\nu x)^{2}, s, u)s_{r}, (k\nu x)^{2} \\ ((k\nu x)^{2}, s,$$

#### Reduktionen:

A) Die Reduktionen folgen direkt aus den Reduktionen von § 21 durch einmalige Faltung. Die Formenreihe K. s. (Ksu)2 hat die Reduzenten a, s, (asu)2 und \theta, s, (\theta s u)2 zu Faktoren. Daraus Zerfallen der h\u00f6heren Formen K2 (Ksu)2, K2 (Ksu)3 nach dem Ansatz:

$$0 = a_r s_r (asu)^2 (a\theta u) = K_r s_r (Ksu)^2 = \theta_r s_r (\theta su)^2 (a\theta u).$$

- B) Formenreihe  $(j\nu x)^2 s_*$ : Reduzent  $a_*^2 s_*$  aus  $(j\nu x)^2 s_* = 3 a_*^2 s_* (a\theta u)^2$ .  $((j\nu x)^3, su)^2$ : Reduzent  $a_r^2 s_r$  aus  $((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6 a_r^2 s_r (a\theta u)^2 (\theta s u)$ .
- C) Formen A. (Asu)2 and s. (Asu)2: Reduzent q. aus Formel (27.)a. Form  $A_r s_r$ : 1) Reduzent  $a_r^2 s_r$  aus  $a_\theta a_r^2 s_r = \frac{2}{3} A_r s_r$ ;
- 2) zerfällt nach Formel (27.)a durch doppelte Reduktion des Ausdrucks (Asvx)2.

Daraus: Zerfallen der höheren Form a, s,.

D) Formenreihe (aHu)<sup>2</sup> s<sub>n</sub>(asu); Reduzent a<sub>r</sub> s<sub>r</sub> (asu)<sup>2</sup> durch doppelte Reduktion der Formenreihe  $[a, s, (asu)^2] \hat{v_1} x$ ; Reduktion von  $(aHu)^2 s, (asu)^2$ aus a, s, (asu)2 und a, s, (asu)3. Daraus Reduktion von (a, s, u)4.

Formenreihe  $a_n(aHu)s_n$ : Reduzent  $a_n^2s_n$ .  $a_n^2s_n$  durch doppelte Reduktion des Ausdrucks  $(4s \nu x)^3$ , da  $a_s^2 s_a$  nicht aus dem reduziblen Glied  $a_r^2 s_r (\nu \nu_1 x)$ der Form a, (aHu)s, durch Faltung entsteht.

Formenreihe  $(a_{\eta}^2 s u)^2$ : Reduzent  $a_{\nu}^2 s_{\nu}$  aus  $a_{\nu}^2 s_{\nu} s_{\nu_1} = -\frac{1}{\alpha} a_{\mu}^2 (H s u)^2$ .

Form (a\_(aHu), s, u) zerfällt als Überschiebung über eine Funktionaldeterminante.

Es entstehen die Reduktionsformeln:

a) 
$$0 = (aHu)^2 (asu) s_n - a_n (asu) (Hsu)^2 - a_n (aHu) (asu) (Hsu),$$

b) 
$$0 = (a H u)^2 (a s u)^2 s_s - a_s (a H u) (a s u)^2 (H s u),$$

(30.) c) 
$$0 = a_{\eta} (usu)^{2} (Hsu)^{2},$$
  
 $0 = a_{\eta} s_{\eta} + \frac{1}{4} a_{\eta}^{2} \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_{\eta}^{2},$   
 $0 = a_{\eta} (aHu) s_{\eta} - \frac{1}{6} a_{\eta}^{2} (Hsu), \quad 0 = a_{\eta}^{2} (Hsu)^{2}, \dots 0 = a_{\eta}^{2} s_{\eta}.$ 

Folgerungen:

1)  $(j\nu x)^2 s_s$ ,  $A_r s_r$ ,  $A_r (Asu)^2$  und folglich  $N_r (Nsu)^2$ ,  $(aHu)^2 (asu) s_q$ ,  $a_q (aHu) s_q$ ,  $a_q^2 (Hsu)^2$  sind Reduzenten;  $a_q s_q$  ist zerfallende Form, die bei allen ein- und zweimaligen Faltungen in zerfallende Formen übergeht.

2) Die Formen 5. Ordnung  $(5, \lambda)$ ,  $(6, \lambda)$  usw. treten nicht in Faltung mit  $s^2$  ein.

## § 23. Formen zehnter Ordnung (System s ,,).

Faltung von s mit den Formen sechster Ordnung (System III). (§ 11). Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|c} A) & \begin{pmatrix} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_{\tau} \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\$$

B) 
$$a_r(j\nu x)s_r \begin{vmatrix} (a_r(j\nu x), s, u)^2 & (a_r(j\nu x), s, u)^3 & (a_r(j\nu x), s, u)^4 \\ (a_r^2(j\nu x), s, u)^2 & (a_r^2(j\nu x), s, u)^3 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} (a_r(j\nu x), s, u)^4 \\ (a_r^2(j\nu x), s, u)^3 & (a_r^2(j\nu x), s, u)^4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c|c} \vdots \\ ((9\,\eta x)^3,s,u) \end{array} | ((9\,\eta x),s,u)^2, (\theta\,Hu)\,s_\eta, (\theta_\eta su) \\ ((\theta,\eta x)^3,s,u) \otimes ((\theta_\eta su)^3,s,u) \otimes ((\theta_\eta su)^3,s,u) \otimes ((\theta_\eta su)^3,s,u)^3, ((\theta_\eta su)^3) \\ ((\theta,\eta x)^3,s,u) \otimes ((\theta_\eta su)^3,s,u) \otimes (($$

$$\left| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^{\flat}, ((\theta H u)^{\flat}, s, u)^{\flat} \\ (H_{\theta}(\theta H u), s, u)^{\flat}, (\theta_{\eta}(\theta H u), s, u)^{\flat}, (\theta_{\eta}(\theta H u)^{\flat}, s^{\flat}_{0} u) \\ (\theta_{\eta}^{s} s u)^{\flat}, (\theta_{\eta}(\theta H u), s, u)^{\flat} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^{\flat} \\ (\theta_{\eta}^{s} s u)^{\flat}, (\theta_{\eta}(\theta H u), s, u)^{\flat} \\ (\theta_{\eta}^{s}(\theta H u), s, u)^{\flat}. \end{array} \right|$$

Reduktionen:

A) die Formen  $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$  zerfallen:

$$(\vartheta vx)(\widehat{\vartheta v}su)(\widehat{\vartheta v}su) = (\vartheta vx)s_{\vartheta}s_{\vartheta}, -(\vartheta vx)s_{\ast}s_{\vartheta} = -2\theta \cdot (\vartheta vx)s_{\ast}s_{\vartheta} + (\vartheta vx)\cdot s_{\vartheta}^{2}.$$

Übrige Formen: entweder Reduzenten zum Faktor oder einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Reduzent a, s, und (jrsu)s,.

C) 1. Formenreihe  $(\theta Hu)^2 s_{\eta}$ : a) Reduzent  $(aHu)^2 (asu) s_{\eta}$ ; b) doppelte Reduktion der Formenreihen  $(\theta gu)^2 g_r$  und  $g_r (agu)^3 (bgu)^2 (abu)$ .

Daraus Reduktion der höheren Formen  $(\theta_q s u)^3$ ,  $(H_g(\theta H u), s, u)^3$  und  $(a_s \cdot b_s^2, s, u)^4$  [letztere Form an Stelle von  $(H_g s u)^4$ ].

- 2.  $((\vartheta \eta x), s, u)^4$ : Reduzent  $(a_{\eta} s u)^4$ .
- 3.  $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$ : Reduzent  $s_\vartheta^2 s_\nu$  aus  $(\vartheta \eta s u)^2 (I/s u)$ .

Formen  $(\vartheta \eta x) s_{\eta}$ ,  $(\vartheta \eta x)^2 s_{\eta}$ ,  $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$ ,  $\theta_{\eta} s_{\eta}$  zerfallen durch Faltung mit der zerfallenden Form  $a_{\eta} s_{\eta}$ .

4. Formenreihen  $H_s(\theta Hu)s_{\eta}$ ,  $\theta_{\eta}(\theta Hu)s_{\eta}$ ,  $H_s(\theta \eta x)s_{\eta}$ ,  $\theta_{\eta}(\theta \eta x)s_{\eta}$ ; Reduzenten  $a_{\eta}(a Hu)s_{\eta}$  and  $a_{\eta}^2s_{\eta}$ .

Formenreihe  $(\theta_{\tau}(\theta_{I}x), s, u)^2$ : Reduzent  $\sigma_{\tau}^2(Hsu)^2$  [mit Ausnahme von  $(\theta_{\tau}^2(\theta Hu), s, u)^2$ , das aus dem Glied  $\sigma_{\tau}^2(bsu)(Hsu)$  durch Faltung entstehtl.

5.  $(H_{\vartheta}(\vartheta \eta x), s, u)$ ,  $(H_{\vartheta}(\vartheta \eta x), s, u)^2$ : doppelte Reduktion von  $a_{\vartheta}(aBu)$  and  $g_{\vartheta}(\vartheta gu) g_{\vartheta}$ .

Formenreihe  $(H_{\vartheta}(\vartheta v_i x), s, u)^3$ : Reduzent  $((\vartheta v x)^2, s, u)^3 s_r$ .

(H<sub>2</sub>(θ Hu), s, u) zerfällt durch einmalige Faltung mit der zerfällenden Form (θ, (θ ν x), s, u) nach § 3. 2), c); d. h. durch doppelte Reduktion der niedrigeren zerfällenden Form (H<sub>2</sub>su)<sup>3</sup>; <sup>2</sup>)

$$\begin{split} 0 &\equiv \theta_r(\vartheta r \nu_1)(\vartheta s u) + \frac{2}{3}\,\theta_r^2(\vartheta \nu_1 x)(\vartheta s u) + \theta_r(\vartheta r x)(\vartheta s u)s_{r_1} \\ &\equiv -\frac{1}{2}\,H_\vartheta(\vartheta H u)(\vartheta s u) + \theta_\eta(\vartheta s u)(Hs u) + \frac{1}{2}\,H_\vartheta(\vartheta s u)(Hs u) \\ &\equiv -\frac{1}{2}\,H_\vartheta(\vartheta H u)(\vartheta s u) + \theta_\eta(\vartheta s u)(Hs u) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\mathfrak{m}^2}^2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}\,H_\vartheta(\vartheta H u)(\vartheta s u) \\ &\equiv -\frac{3}{5}\,H_\vartheta(\vartheta H u)(\vartheta s u). \end{split}$$

<sup>\*)</sup> Das Zeichen  $\equiv$  bedeutet, daß Produkte von Formen niedrigeren Grades ausgelassen sind.

Durch doppelte Reduktion entstehen nach 1. und 5. die Formeln:

$$\begin{split} 0 &= \theta_{\eta}(\theta s u) \left(H s u\right)^2 + \frac{1}{4} H_{\theta}(\theta H u) (\theta s u)^2 - \frac{3}{4} \theta_{\eta}(\theta H u) (\theta s u) (H s u) \\ &- \frac{5}{4} \theta_{\eta}(\theta H u)^2 (\theta s u) - (a s u)^3 \cdot b_{\eta}(b H u)^2 - a_{\tau}(a s u)^3 \cdot b_{\tau}^2, \end{split}$$

(31.) 
$$0 = H_{\theta}(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7 \theta_{\eta}(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),$$

$$0 = a_{\eta}(usu)^3 \theta_{\tau_1}^2(bsu)^3 - \theta_{\eta}(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6 \theta_{\eta}(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu),$$

$$0 \equiv (H_{\theta}(\theta \eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_{\theta}(\widehat{\theta \eta} su)(Hsu) - 4 \theta_{\eta}^2(Hsu).$$

Folgerungen:

- 1)  $(\theta H u)^2 s_q$ ,  $H_{\vartheta}(\theta H u) s_q$ ,  $\theta_q(\theta H u) s_q$ ,  $H_{\vartheta}(\theta \eta x) s_q$ ,  $\theta_q(\theta \eta x) s_q$ ,  $(H_{\vartheta}(\theta \eta x), s, u)$ ,  $(\theta_q(\theta \eta x), s, u)^2$  sind Reduzenten.
  - 2) s2 tritt nicht in Faltung mit den Formen (5, 2) usw. 6. Ordnung.

## § 24. Formen 11. Ordnung (System spr).

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III) (§ 12). hreduzible Formen:

B) 
$$((j\eta x), s, u)^3$$
,  $(H_j s u) \mid ((j\eta x), s, u)^3$ , C)  $(A_{\eta} s u)$ ,

$$\text{D)} \begin{array}{c|c} \cdot & ((aLu)^2, s, u)^2, \ ((aLu)^3, s, u) \ & (a_l s u)^3 \end{array} \\ & (a_l s u)^2 s_l, \ (a_l s u)^2 \end{array} \\ \begin{array}{c|c} \cdot & ((aLu)^2, s, u)^3, \ & (a_l (aLu)^2, s, u)^2. \end{array}$$

#### Reduktionen .

A) Reduktion oder Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen 0-11.

 $(K_{\gamma}(KHu)^{\gamma}, s, u)$  und  $(K_{\gamma}(KHu)^{\gamma}, s, u)^{\gamma}$ . Zerfallen nach § 3. 2), a), durch Faltung mit  $K_{\gamma}^{\gamma}(Ksu)$ ,  $K_{\gamma}^{\gamma}(Ksu)^{\gamma}$ .

 $(K_{\eta}(KHu), s, u)^{\mathfrak{s}} \equiv (u_{\tau}^{2} \cdot \theta_{\tau_{1}} s, u)^{\mathfrak{s}}$ : Zerfallen nach § 3. 2), b), aus der zerfallenden Form  $K_{\tau}^{2}(Ksu)^{\mathfrak{s}}$ .

B) Formenreihe  $(j\eta x)s_n$ : Reduzent  $(j\nu x)^2s_{\nu}$ .

Form  $H_i(\widehat{j\eta}su)(Hsu)$ : Reduzent  $(j\nu x)(\widehat{j\nu}su)^2$ .

Form  $H_i(j\eta x)(Hsu)$ : Zerfällt durch Reduktion der zerfällenden Form  $((j\eta x)^2, s, u)^2$  durch den Reduzenten  $(j\nu x)^2 s_*$  (Formel (18.)a):

$$0 = -2(jrx)^2 s_r s_{r_i} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{m}^*} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

- C) Reduzenten A, s, und A, (Asu)<sup>2</sup>.
- D) Reduktion und Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen f. II.
- E) Aus (30.) e ergibt sieh die Reduktion der zerfallenden Formenreihe  $(a_s s u)^2$ :

$$\begin{split} 0 &= a_{\eta} \left(Hsu\right)^{2} \left(as\widehat{rx}\right)^{2} = a_{\eta} \left(Hsu\right)^{2} \left(a\widehat{r\eta}u\right)^{2} + 2 \, a_{\eta} \left(a\widehat{r\eta}u\right) \left(\widehat{r\eta}su\right) \left(Hsu\right)^{2} = \frac{1}{3} \, a_{s} \left(asu\right)^{2}, \\ 0 &= a_{\eta} \, a_{r} \left(Hsu\right)^{2} \left(us\widehat{rx}\right) \left(asu\right) = a_{\eta} \left(a\widehat{r\eta}u\right)^{2} \left(Hsu\right)^{2} \left(asu\right) + a_{\eta} \left(a\widehat{r\eta}u\right) \left(\widehat{r\eta}su\right) \left(Hsu\right)^{2} \left(asu\right) \\ &= \frac{1}{3} \, a_{\sigma} \left(asu\right)^{2}. \end{split}$$

#### Folgerung:

s2 tritt nicht in Faltung mit den Formen 7. Ordnung ein.

§ 25. Formen 12., 13., 14., 15. Ordnung (System s\_H).

Faltung von s mit den Formen 8., 9., 10., 11. Ordnung (System III) (§ 13—16).

Irreduzible Formen:

12. Ordnung.

$$\mathbf{A}) \quad \begin{array}{c|c} ((\vartheta^{2}\eta x)^{\bullet}, s, u) \\ & \\ \theta_{g}(\vartheta^{2}\eta x)^{1}s_{\vartheta}, \end{array} \quad \quad \mathbf{B}) \quad ((aHu)H_{j}, s, u)^{2}|\left((aHu)H_{n}s, u)^{\bullet}, \right.$$

110

C) 
$$(\theta_1 s u)^2 \begin{vmatrix} ((\theta L u)^2, s, u)^2, ((\theta L u)^3, s, u) \\ (\theta_1 \theta L u)^2, s, u)^3 \end{vmatrix}$$

Reduktionen: Die durch direkte Faltung mit Reduzenten oder zerfallenden Formen entstehenden Reduktionen sollen nicht mehr erwähnt werden.

B) Zerfallen von  $((aHu)H_j, s, u)$  und  $(a_q(aHu)H_j, s, u)$  als Überschiebung über Funktionaldeterminanten.

Zerfallen von  $(a_q(aHu)H_j, s, u)^2$ : Doppelte Reduktion der zerfallenden Form  $[\theta_s, \theta_s^2]_{\square_s}$  (§ 13. C)

$$\begin{split} 0 &\equiv [\theta_{r_i}^{0} \cdot \theta_{r_j}]_{\widehat{r}_i}^{-1} = -\frac{3}{4} \theta_{r_i} (\theta s u)^3 (\theta \theta' u) \theta_{r_i}^{0} \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\widehat{\theta} \theta' \eta s u) (\theta \theta' u) (\theta H u) (\theta' H u) \theta'_{\epsilon} (\theta s u) \equiv -\frac{3}{8} a_{\epsilon} (a H u) H_j (a s u)^2. \end{split}$$

C) Aus den Formeln (31.) ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formen

[
$$L_{\theta}(\theta L u)$$
] $_{\Omega}$ , und [ $\theta_{\ell}(\theta L u)$ ] $_{\Omega}$ , d. h. der Produkte [ $\theta_{\ell}^{2} \cdot H$ ] $_{\Omega}$ , und [ $u^{2} \cdot (bHu)^{2}$ ] $_{\Omega}$ :
$$0 \equiv \theta_{\ell}^{2}(\theta s u)^{3}(Hsu), \quad 0 \equiv [L_{\theta}(\theta L u)]_{\Omega}, \quad -7[\theta_{\ell}(\theta L u)]_{\Omega}, \quad 0 \equiv u^{2}(asu)^{3}(bHu)^{2}(bsu) + 6\theta_{\ell}(\theta L u)^{2}(\theta s u)(Lsu), \quad 0 \equiv \theta_{\ell}^{2}(\theta s u)(Hsu)^{2}$$
 and  $0 \equiv \theta_{\ell}^{2}(\theta L u)(\theta s u)(Lsu)^{3}$ 

(Reduzent a2 (Hsu)2).

Irreduzible Formen.

13. Ordnung.

A) 
$$((KLu)^3, s, u)^2$$
;  $((KLu)^3, s, u)^3$ ,  
B)  $(L_j s u)^3$ ,

14. Ordnung.

15. Ordnung.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2$$

Reduktionen: Zerfallen von  $(K_t(KLu)^3, s, u)^2$ ,  $(H_s(\theta H^2u)^3, s, u)$ ,  $((K, H \cdot L, u)^s, s, u)$  nach § 3. 2), c); d. h. unter gleichzeitiger Betrachtung der zerfallenden Formen (Ki(KLu)2, s, u)3, (IIa (OH'u)2, s, u)3, ((K. H. L. u)4, s, u)2,

Folgerung: s2 tritt nicht mit einzelnen Formen von System III in Faltung ein.

\$ 26. System s.v.

1) Faltung von s mit System I · III.

Reduktionen: Nach den Reduktionen der letzten Paragraphen  $(u_s^2 s_{s,1}(aHu)^2(asu)s_s$  usw.) lassen die Formen  $(0,\lambda)$ ,  $(1,\lambda)$ ,  $(2,\lambda)$  nicht die Faltungen I und III gleichzeitig zu; f, J, N tritt also nach § 18, zur Bildung von System ser, nicht in Produkten in Faltung ein.

i tritt nicht in Faltung ein, da nach den gleichen Reduktionen den zu i kontragredienten Faltungen

$$(K_r(k\nu x)^3, s, u), ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u)$$
 usw.

die zu i kogredienten Faltungen entsprechen:

$$K_r(k\nu x)^2 s_k$$
,  $(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta$  usw.

2) Faltung von s mit System II · III d. h. von s mit  $H \cdot (1, \lambda)$ ,  $H \cdot (2, \lambda)$ ,  $H \cdot (3, \lambda)$ .

Irreduzible Formen:

A) 
$$(a_r \cdot H, s, u)^4$$
,  $((a H u)^2 \cdot H, s, u)^3$ ,  $((a H u)^2 \cdot H, s, u)^4$ ,  $((a L u)^3 \cdot H, s, u)^4$ ,  $((a H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^4$ ,  $((a H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^4$ .

B) 
$$(a_x^2 \cdot H, s, u)^3$$
,  $(a_x(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$ ,  $(a_x(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ .

$$\text{C)} \quad \frac{(\theta_r \cdot II, s, u)^4,}{((\theta \, Hu)^2 \cdot II, s, u)^3,} \quad ((\theta \, Hu)^2 \cdot II, s, u)^4,}{((\theta \, Lu)^2 \cdot II, s, u)^4,} \quad ((\theta \, Lu)^3 \cdot II, s, u)^3,} \quad ((\theta \, IIu)^3 \cdot II, s, u)^4.$$

D) 
$$(\theta_n(\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^3$$
,  $(\theta_i(\theta L u)^2 \cdot H, s, u)^4$ ,

E) 
$$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$$
,  $((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$ .

F) 
$$((j r x)^2 \cdot II, s, u)^3$$
,  $((j r x)^2 \cdot II, s, u)^4$ ,  $((j \eta x) \cdot II, s, u)^4$ ,  $(I_j \cdot II, s, u)^3$ ,  $(I_i \cdot II, s, u)^4$ .

Reduktionen: v tritt analog wie j nicht in Faltung ein.

B) und D).  $(a_*^2, H, s, u)^4$  und  $(\theta_*^2, H, s, u)^4$  zerfallen aus Formel (27.)c) und (29.)c) unter Berücksichtigung von  $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$ :

$$(a_r^2 \cdot II, s, u)^4 \Longrightarrow \frac{1}{3} (asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_r^2 \cdot II, s, u)^4 \Longrightarrow -\frac{1}{6} (\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

darans Zerfallen von  $(a_{\eta}(aHu) \cdot II, s, u)^{4}, (\theta_{\eta}(\theta Hu) \cdot II, s, u)^{4}.$ 

$$(\theta_r^2 \cdot H, s, u)^3, \ (\theta_r^3 \cdot H, s, u)^3 \ \text{und darans} \ (\theta_\eta^2(\theta \, Hu) \cdot H, s, u)^4$$

zerfallen nach § 25, Formen 12. Ordnung C).

3) Faltung von s mit System III·III, d. h. von s mit Formen von System III:  $(3,\lambda)\cdot(3,\lambda)$ ,  $(3,\lambda)\cdot(2,\lambda)$ ,  $(3,\lambda)\cdot(1,\lambda)$ ,  $(2,\lambda)\cdot(2,\lambda)$ ,  $(2,\lambda)\cdot(1,\lambda)$ ,

 $(1,\lambda)\cdot(1,\lambda)$ 

Irreduzible Formen:

A) 
$$(u_r^2 \cdot a_r^2, s, u)^3$$
,  $(a_r^2 \cdot a_r^2, s, u)^4$ ,  $(a_r^2 \cdot a_r(a H u)^2, s, u)^3$ .

#### Reduktionen:

Produkte II-III sollen, bei gleicher Ordnung in Symbolen r und f. als höher gelten wie Produkte III-III.

Die Reduktionen entstehen zum Teil durch Relationen zwischen Produkten (Syzygien), zum Teil durch Ersetzen der Produkte durch die entsprechenden zerfallenden Formen und Reduktion der Faltung dieser Formen mit s. (Produkte, die Kontravarianten enthalten, sind stets ausgelassen, da sie in Produkte übergehen.)

A) f quadratisch. Symbole ν in beliebiger Ordnung. Nach § 11. Formeln (12.) und durch analoge Rechnung gilt:

$$1) \quad 0 = a_r \cdot b_{r_1} + \frac{1}{2} f \cdot (a H u)^2 - \frac{1}{4} \theta \cdot H + \frac{1}{2} u_x H_{\vartheta} - \frac{1}{4} u_x^2 \cdot H_{\vartheta}^2,$$

2) 
$$0 = a_r \cdot b_{r_1}^2 + f \cdot a_{\eta} (a H u)^2 - \theta_{\eta} - \frac{1}{2} H_{\vartheta},$$

3) 
$$0 = a_r^2 \cdot b_{r_1}^2 - II_2^2 + 2\theta_{s_1}^2$$

Daraus folgt:

4) 
$$0 = a_{\nu}^2 \cdot b_{\nu}^2 (j\nu, x)$$
 (aus 3)),

5) 
$$L_{\theta}(\theta L u) = -a_r \cdot b_{\eta}(b H u)^2 + \frac{3}{4} a_r^2 \cdot (b H u)^2 + \frac{3}{4} \theta_r^2 \cdot H$$
 (ans 2)),

6) 
$$L_{\theta}(\theta Lu) = -6 a_r \cdot b_r (b Hu)^2 + 2 a_r^2 \cdot (b Hu)^2 - \frac{1}{2} \theta_r^2 \cdot H$$
 (aus 1)),

7) 
$$0 = a_r \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_r \cdot H$$
 (aus 1)),

8) 
$$0 = a_r \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4} (\theta Hu)^3 \cdot H$$
  
9)  $0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^3 + 2 (\theta Hu)^3 \cdot H$  (aus 7)),

9) 
$$0 = (a Hu)^2 \cdot (b IIu)^2 + 2 (\theta IIu)^2 \cdot II$$

10) 
$$0 = a_{\pi}(u H u)^2 \cdot b_{\pi}(b H u)^2$$
 (aus 5) und 6)),

11) 
$$0 = [a_r^2 \cdot b_\eta(b H u)]_{\widehat{m}^*}$$
 (aus Formel (30.)b)).

#### Die Reduktionen von

$$(H_{\vartheta} su)^4$$
,  $(L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^3$ ,  $(L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^4$ 

(Formeln (31.) und (32.)) geben zusammen mit den Formeln 1) bis 11) die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die in den Symbolen f quadratisch, v beliebig sind,

B) Produkte von je zwei der Symbole  $f, \theta, j; r$  in beliebiger Ordnung. Nach den Formeln (17.), (18.), (20.) und durch direkte Rechnung gelten die Relationen:

1) 
$$0 = a_r \cdot \theta_{r_i} + \frac{1}{4} \theta \cdot (a \operatorname{H} u)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta \operatorname{H} u)^2,$$
(direkte Rechnung analog A 1)).

Daraus folgt:

3) 
$$0 = 3 a_r \cdot (\theta H u)^2 + \theta \cdot (a L u)^3 + 2 f \cdot (\theta L u)^3$$
  
4)  $0 = 3 \theta_r \cdot (a H u)^2 + f \cdot (\theta L u)^3 + 2 \theta \cdot (a L u)^3$  (aus 1) und A 6)),

$$0 = 3\theta_r \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3$$

5) 
$$0 = a_r \cdot (\theta L u)^3$$
,  $0 = \theta_r \cdot (a L u)^3$ ,  $0 = (a H u)^2 \cdot (\theta H u)^2$  (aus 3), 4) and A 8)),

6) 
$$0 = a_x \cdot \theta_x^2 + \theta_x \cdot a_x^2 + f \cdot \theta_x (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_x (a Hu)^2$$
 (Formel (17.)),

7) 
$$0 = \theta_r \cdot \theta_r^2 + \theta \cdot \theta_r (\theta H u)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_i \quad \text{[analoge Ableitung wie von 6)}$$

$$\text{aus } \theta_r^2 (\theta \theta' r_1^2 r)].$$

# Daraus folgt:

8) 
$$0 = a_r \cdot (j \nu x)^2 + f \cdot H_r$$
 (aus 6)),

9) 
$$0 = (a Hu)^2 \cdot (j \nu x)^2 - 2 a_{\nu} \cdot H_j$$
 (ans 8)),

10) 
$$0 = \theta_r \cdot (j \nu x)^2$$
,  $0 = \theta \cdot II$ , (aus 7) und 8)),

11) 
$$0 = a_r \cdot \theta_r^3 - \frac{3}{4} (j \eta x)^2$$
  
12)  $0 = a_r^2 \cdot \theta_r^2 - \frac{1}{3} (j \eta x)^2 - \frac{1}{3} (J H u)^2$  (Formel (18.)),

13) 
$$0 = u_r^2 \cdot \theta_r^3 - \frac{1}{2} u_\sigma$$
 (Formel (20.)),

14) 
$$0 = \theta_r \cdot \theta_r^1$$
,  $0 = a_r H_r$  (§ 13. C)).

Die Formeln sind so weit geführt, bis die Produkte polarisierbar werden; d. h. daß durch Faltung nur ein neues Produkt entsteht dadurch, daß

a) die Faltung des Produktes in sich reduzibel wird,

b) die übrigen durch Faltung entstehenden Produkte reduzibel werden oder auf Kontravarianten führen (vgl. § 3, 2), a) und b)).

Formeln 1) bis 5) geben die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die aus a. . . durch Faltung entstehen,

Formeln 6) bis 10) die Reduktion derjenigen Produkte, die aus  $a_{\nu} \cdot \theta_{\nu}^{2}$  durch Faltung entstehen.

Nach § 24 A) zerfallen, unter Berücksichtigung von Formeln 6) bis 10), die Faltungen von s mit Produkten, die aus α2·θ, entstehen.

Es wird:

$$\begin{split} &0 \equiv a_r^2 (asu)^2 \, \theta_{r_i} (\theta su)^2, \quad 0 \equiv a_r^2 (asu) \, \theta_{r_i} (\theta su)^3 - K_c (KHu)^2 (Ksu)^4, \\ &0 \equiv a_r^2 (asu)^2 \, \theta_{r_i} (\theta su), \quad 0 \equiv a_r^2 (asu) \, \theta_{r_i} (\theta su)^2, \\ &0 \equiv a_r^2 (asu) \, \theta_{r_i} (\theta su). \end{split}$$

Die Reduzenten:

$$((j\eta_x)^2, s, u)^3$$
 [aus  $(9\eta_s\hat{u})^2(Hsu)$ . § 23. C 3)],  
 $(H_j(j\eta_x), s, u)^2$  [§ 24, B],  $((Hu)^2, s, u)^2$  [§ 24, C],  
 $(u_ssu)^2$  [§ 24, E]

geben zusammen mit den Formeln 11) bis 14) die Reduktion aller aus  $a_r \cdot \theta_{r,t}^1$ ,  $a_r^2 \cdot \theta_{r,t}^2$ ,  $a_r^2 \cdot \theta_{r,t}^3$  entstehenden Produkte.

Unsere bisherigen Rechnungen lassen sich zusammenfassen in der Schlußfolgerung:

Das relativ vollständige System mod (o, t) besteht aus folgenden 331 Formen und Teilsystemen, die wir auschließend auch tabellarisch geordnet wiedergeben:

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 1.

| 90 Noether             | , über die Bildus | ng des Formensystems der ternären biquadratischen Form. |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| $u_x$                  | 1 Form            |                                                         |
| System I               | 6 Formen          | Relativ vollständiges System mod (s, e, t)              |
| System II              | 5 Formen          | [s. Tabelle I].                                         |
| System III             | 117 Formen        |                                                         |
| 8                      | 1 Form            |                                                         |
| System s,              | 35 Formen         |                                                         |
| System s <sub>11</sub> | 9 Formen          | [s. Tabelle 11].                                        |
| System siii            | 125 Formen        |                                                         |
| System ser             | 32 Formen         |                                                         |

| 3      | 17                                  | 18                       | 19                         | 20                | 21        |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|        | $\theta_l(\vartheta \cdot k, lx)^s$ |                          |                            |                   | (9'lx)6   |
| , .r)° |                                     | $(9k, l, x)^{*}$         |                            |                   |           |
| , -)   |                                     | (01,1,1)                 |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     | _                        |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            | 1                 |           |
|        |                                     |                          | 1-                         |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            | 1                 |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          | *                          |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            | -                 |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
|        |                                     | 1                        |                            |                   |           |
|        |                                     | *(" 's '     ' t     " t | um) (n                     | 's 'H · .(n . l)  | 53 ((K.   |
|        | ~                                   | Itu . H. Itu             | 11 "11                     | 11 11 111         | 55        |
|        |                                     |                          | ,(n                        | 's 'H':(n;        | ((a)) 12  |
| £(2    | $(a Lu)$ , $H_{r}(u Lu)$            | ,(n's'H.t(n'             |                            |                   | 07        |
|        |                                     |                          |                            | (n 's 'H · (n t l | (1 p)) 61 |
|        |                                     | *(u, s, H, *(u,          | (1 0))<br>(1 0))<br>(1 0)) |                   | 81        |
|        |                                     |                          |                            |                   |           |
| .(     | n 's ',(n, H y))                    |                          | ,(n                        | 8 'H. ("7)        | 9) 'e) !I |

| $\theta_{\eta}(\mathcal{F}\eta x)^{2}, s, u)$ | 9                                          | -  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| $((k_F x)^4, s, u)^4$ (( $(J_{\eta} x u)$ )   | $s_n (Nsu)  (\vartheta vx)^2 s_v$          | () |
| (1,511)                                       | $\theta_{\eta}(\mathcal{Y}\eta x)^2, s, u$ |    |
|                                               | (kvx)*, s, u)*                             | (  |
|                                               | $(A_{\eta} su)$                            |    |
|                                               | -                                          |    |
|                                               |                                            | 1  |
|                                               |                                            | ì  |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            | 1  |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            |    |
|                                               |                                            | -  |
|                                               |                                            |    |
|                                               | -                                          |    |
|                                               |                                            |    |

| 10                                                     | 11                                 | 12                            | 13                                                                          | 14          | 15                                                    | 16                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                        | 8,                                 | (kvx)2 x,                     | $(\vartheta^{1}rx)^{3}s_{r}s_{9}$<br>$\theta_{r}(\vartheta^{1}rx)^{3}s_{9}$ |             | $\theta_{\eta}(\vartheta^{s}\eta x)^{s}s_{\vartheta}$ |                                                         |
| $(x)^3$ , $s$ , $u$ ) $s$ , $kvx$ ) $^3$ , $s$ , $u$ ) |                                    | $(K_{\eta}(k\eta x)^3, s, u)$ |                                                                             | (3° r.x) s, |                                                       | $((\vartheta^{\mathfrak{s}}\eta x)^{\mathfrak{t}},s,u)$ |
|                                                        | $(krx)^3 s_r$<br>$((krx)^3, s, u)$ |                               | $((k\eta x)^3,s,u)$                                                         |             |                                                       |                                                         |
| $\eta x)^2, s, u)$                                     |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    | ,                             |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        | ,                                  | 1                             |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             | ļ                                                     |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    | -                             |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             | 1                                                     |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       | <u> </u>                                                |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    | -                             |                                                                             | -           |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    | +                             |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       |                                                         |
|                                                        |                                    |                               |                                                                             |             |                                                       | 1                                                       |

# Über die Klassenzahlen Abelscher Zahlkörper.

Von Herrn Ph. Furtwängler in Aachen.

E. E. Kummer\*) hat die Richtigkeit des folgenden Satzes behauptet: Sind k und K zwei Unterkörper des Körpers der m-ten Einheitswarzeln, wo m eine ungerade Primzahl bedeutet, und ist k in K enthalteu, so ist auch die Klassenzahl von k ein Teiler der Klassenzahl von K. Der von Kummer für diesen Satz versuchte Beweis ist nicht stichhaltig, wie bereits Herr D. Hilbert\*\*) bemerkt hat. Der Satz ist aber, wie im folgenden gezeigt werden soll, in der Tat richtig und läßt sich anch auf den Fall ausdehnen, daß m eine Potenz einer Primzahl ist.

Es seien also k und K zwei Unterkörper des Körpers der m-ten Einheitswurzeln, wo m eine Potenz einer Primzahl bedeutet, und h, H seien bzw. die Klassenzahlen von k, K. Für die Definition der Klassenzahl soll der sehärfere Äquivalenzbegriff zugrunde gelegt werden, nach dem zwei Ideale nur dann äquivalent heißen, wenn ihr Quotient als total positive Körperzahl darstellbar ist. Selbstverständlich kann das nur auf die in h und H anfgehenden Potenzen von zwei einen Einfinß haben. Es ist nun nachzuweisen, daß unter den angegebenen Voraussetzungen h ein Teiler von H ist.

Es sei zu diesem Zwecke p eine beliebige Primzahl und es seien  $p^*$ , bzw.  $p^*$  die höchsten Potenzen von p, die in h, bzw. H aufgehen. Es ist

<sup>\*)</sup> Dieses Journal Bd. 40 (1850), S. 114.

<sup>&</sup>quot;) Bericht über die Theorie der algebr. Zahlkörper, S. 378. Kummer macht die unrichtige Annahme, daß zwei nicht äquivalente Ideale des Unterkörpers auch im Oberkörper nicht äquivalent seien.

dann zu zeigen, daß a stets kleiner oder höchstens gleich A ist. Wir unterscheiden bei diesem Nachweise zwei Fälle, je nachdem der Relativgrad von K in bezug auf k der mit o bezeichnet sei, zu p relativ prim ist oder nicht.

Ist der Relativgrad g zu p relativ prim und sollte die Klassenzahl von k durch eine hübere Potenz von p teilbar sein als die von K, so müßte es ein Ideal j in k geben, das in k den Bedingungen

genügt und das in K in die Hauptklasse übergeht. Aus

würde dann durch Bildung der Relativnorm in bezug auf k folgen:

Daraus würde sich aber in Verbindung mit der Äquivalenz p-1 in k, da g und p relativ prim sind, ergeben, daß j in k selbst in der Hauptklasse liegen müßte, was unserer obigen Annahme widerspricht. Es kann daher in dem vorliegenden Falle die Klassenzahl von k nicht durch eine höhere Potenz von p teilbar sein als diejenige von K.

Es sei zweitens der Relativgrad g durch p teilbar. Wir wollen zeigen, daß auch in diesem Falle die Annahme, daß  $p^*>p^*$  sei, zu einem Widerspruch führt, wozu die Theorie des Klassenkörpers herangezogen werden muß. Die Körper k und K sind Abelsche Körper; es läßt sich daher K dadurch erzeugen, daß man sukzessive zu k Körper adjungiert, von denen jeder in bezug auf den vorhergehenden relativ zyklisch von Primzahlrelativgrad ist. Da nun bei der Adjunktion eines Körpers, dessen Relativgrad in bezug auf den vorhergehenden zu p prim ist, die Klassenzahl, wie oben gezeigt ist, keinen Faktor p verlieren kann, so mußte es bei unserer Annahme zwischen k und k zwei Körper k und k" mit folgenden Eigenschaften geben: k" ist relativ zyklisch vom Relativgrad p in bezug auf k", und sind bzw. p" und p" die höchsten Potenzen von p, die in den Klassenzahlen von k" und k" bzw. aufgehen, so ist a" k". Es müßte also bei dem Übergange von k" nach k" die Klassenzahl mindestens einen Faktor

p verlieren. Das ist unmöglich, wie jetzt nachgewiesen werden soll. Ist die Klassenzahl von k' durch p" teilbar, so gibt es in bezug auf k' einen unverzweigten relativ Abelschen Körper vom Relativgrad pe' . Dieser ist auch in bezug auf K' unverzweigt; und zwar ist er in bezug auf K' entweder vom Relativgrad pa' oder pa -1. Das letztere kann nur dann eintreten, wenn K' selbst in bezug auf k' unverzweigt ist. Existierte nun in bezug auf K' ein unverzweigter relativ Abelscher Körper vom Relativgrad po, so müßte die Klassenzahl von K' mindestens durch pe' teilbar sein \*\*); es könute also die Klassenzahl bei dem Übergange von k' nach K' keinen Faktor p verlieren. Es bliebe daher nur die Möglichkeit, daß K' selbst in bezug auf k' unverzweigt wäre. Das kann aber auch nicht sein: denn k' und h' sind beide Unterkörper des Körpers der m-ten Einheitswurzeln km, und ein solcher Körper besitzt, wenn m eine Potenz einer Primzahl ist, keine zwei Unterkörper, von denen der eine unverzweigt in bezug auf den andern ist. Ist nämlich  $m=l^n$ , wo l eine Primzahl bedeutet, so wird l in  $k_m$  die  $l^{n-1}$  (l-1)-te Potenz eines Primideals 2 \*\*\*). Da der Grad des Körpers k ebenfall gleich  $l^{k-1}(l-1)$  ist, so geht  $\mathfrak L$  in der Relativdiskriminante irgendeines Unterkörpers von k, in bezug auf einen anderen Unterkörper auf, und es ist daher keine Unverzweigtheit möglich.

Hiermit ist die Richtigkeit unserer Behauptung allgemein nachgewiesen, die wir im folgenden Satz noch einmal formulieren:

Satz. Sind k und K zwei Unterkörper des Körpers der m-ten Einheitsuurzeln, wo m eine Potenz einer Primzahl bedeutet, und ist k in K enthalten, so ist die Klassenzahl von k ein Teiler der Klassenzahl von K. Für die Definition der Klassenzahl gilt der schärfere Äquivalenzbegriff, nach dem zwei Ideale dann äquivalent heißen, wenn ihr Quotient als total positive Körperzahl darstellbar ist.

Der Satz bleibt nicht mehr allgemein richtig, wenn m durch verschiedene Primzahlen teilbar ist, wie ein einfaches Beispiel zeigt. Wäre er richtig, wie auch m beschaffen sei, so würde er, da jeder Abelsche Körper

<sup>\*)</sup> Vgl. den allgemeinen Beweis für die Existenz des Klassenkörpers, den ich in drei Mitteilungen erbracht habe, die in den Gött. Nachr. 1903 und 1904 erschienen sind.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Ph. Furtwängler, Eine charakteristische Eigenschaft des Klassenkörpers, 1. und 2. Mitteilung, Gött. Nachr. 1906 und 1907.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. D. Hilbert, Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper, S. 331, Satz 120.

ein Kreiskörper ist, für zwei beliebige Abelsche Körper k und K, von denen der erste im zweiten enthalten ist, gelten. Man kann aber leicht zwei solche Körper angeben, für die er nicht gilt. Wir nehmen für k den quatratischen Körper ( $\gamma$ -5) und für K den Körper ( $\gamma$ -1,  $\gamma$ -5). Die Klassenzahl von ( $\gamma$ -5) ist durch 2 teilbar, die Klassenzahl von ( $\gamma$ -1,  $\gamma$ -5) ist dagegen ungerade. Unser Satz gilt also für diese beiden Körper nicht, obwohl beide Unterkörper des Körpers der 20. Einheitswurzeln sind. Ea liegt dies daran, daß der Körper ( $\gamma$ -1,  $\gamma$ -5), der der Klassenkörper von ( $\gamma$ -5) ist, unverzweigt in bezug auf ( $\gamma$ -5) ist.

### Zur Theorie der Dirichletschen Reihen.

Von Herrn Oskar Perron in München.

(Mit 4 Textfiguren.)

Von den Sätzen, welche ich im folgenden beweise, sind die meisten insofern nicht nen, als sie schon mehrfach ausgesprochen worden sind; indessen gentlgen die bis jetzt gegebenen Beweise keineswegs den Forderungen mathematischer Strenge. Es handelt sich dabei vor allem um den in der analytischen Zahlentheorie hänfig angewandten Satz, daß eine Funktion, wenn überhaupt, jedenfalls nur auf eine Weise in eine Dirichletsche Reihe entwickelt werden kann. Indem ich diesen Satz streng beweise, und zwar in einer erheblich schärferen Fassung, ergibt sich zugleich eine bemerkenswerte notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung dafür. daß eine Funktion überhaupt durch eine Dirichletsche Reihe darstellbar ist. Weiter handelt es sich um eine Reihe von Formeln, welche sich mit unzureichendem Beweise bereits in der großen Arbeit des Herrn Cahen finden. die zum erstenmal die Grundlagen der Dirichletschen Reihen als Funktionen komplexen Arguments mit Erfolg behandelt.\*) Auf die empfindlichen Lücken der Cahenschen Beweisführung ist schon mehrfach in der Literatur hingewiesen worden, so erst jungst wieder von Herrn Landau\*\*), ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, sie zu beseitigen. Durch meine Untersuchungen werden nun die Cahenschen Resultate im allgemeinen bestätigt, zum Teil aber auch als unrichtig nachgewiesen.

Sur la fonction ζ(s) de Riemann et sur des fonctions analogues. Annales de l'école normale, 3. série, tome 11 (1894).

<sup>\*\*)</sup> Über die Multiplikation Dirichleischer Reihen. Rendiconti del circolo matematico di Palermo, tomo 24 (1907).

Unter einer Dirichletschen Reihe verstehe ich, wie heute allgemein tiblich, iede Reihe der Form

(1.) 
$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}.$$

Dabei ist z eine komplexe Variable; ebenso sind die Koeffizienten  $c_*$  im allgemeinen komplex, während die Exponenten  $\lambda$ , reell sind und — von positiven oder auch negativen Werten beginnend — monoton ins Unendliche wachsen:

$$\lambda_1\!<\!\lambda_2\!<\!\lambda_3\!<\!\cdots \qquad ; \lim_{n=\kappa}\lambda_n\!=\!\infty.$$

Wie Herr Cohen a. a. O. bewiesen hat, ist das Konvergenzgebiet einer Dirichletschen Reihe eine Halbebene, welche von einer zur inaginären Achse parallelen Geraden, der Konvergenzgeraden, links begrenzt wird. Die Konvergenzgerade kann auch links oder rechts ins Unendliche fallen, in welchen Fällen dann die Reihe überall bzw. nirgends konvergiert. Die Konvergenz ist im allgemeinen keine absolute, so daß die Reihenfolge der Glieder durchaus festgehalten werden muß. Dagegen konvergiert die Reihe gleichmößig in jedem Gebiet, welches ganz im endlichen liegt und der Konvergenzgeraden nicht beliebig nahe kommt; sie stellt daher eine im Innern ihres Konvergenzgebietes überall reguläre analytische Funktion dar, die wir durch f(z) bezeichnen.

Zur Behandlung der Dirichletschen Reihen bedient man sich mit Vorteil der sogenannten partiellen Summation. Es sei \( \) ein Wert, für welchen die Reihe konvergiert; setzt man dann

(2.) 
$$\sum_{n=1}^{N} c_n e^{-\lambda_n \zeta} = C_N, \quad C_n = 0,$$

so bleiben alle Zahlen  $|C_n|$  unter einer von N unabhängigen Schranke:

$$(3.) |C_s| < C.$$

Ferner ist

$$\begin{split} \sum_{n=1}^{S} c_n e^{-\lambda_n t} &= \sum_{n=1}^{S} c_n e^{-\lambda_n t}, e^{-\lambda_n (t-t)} \\ &= \sum_{n=1}^{S} \left( C_n - C_{n-1} \right) e^{-\lambda_n (t-t)} \\ &= \sum_{n=1}^{S-1} C_n \left( e^{-\lambda_n (t-t)} - e^{-\lambda_n + 1} t^{(t-t)} \right) + C_S e^{-\lambda_S (t-t)}. \end{split}$$

Bezeichnet man also, wie üblich, den reellen Teil einer Zahl z mit  $\Re(z)$ , so folgt hieraus, wenn  $\Re(z) > \Re(\zeta)$  vorausgesetzt wird:

(4.) 
$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(e^{-\lambda_n(z-\xi)} - e^{-\lambda_n+1(z-\xi)})$$
 (\R(z) > \R(\xi).

Diese neue Reihe für f(z) konvergiert absolut; außerdem bemerke ich ausdrücklich, da ich sie später gliedweise integrieren werde, daß auch sie in jedem endlichen Gebiet, welches rechts von der Geraden  $\Re (z) = \Re (\zeta)$  liegt und dieser nicht beliebig nahe kommt, gleichmäßig konvergiert. Diese Tatsachen folgen zwar ohne weiteres aus den Untersuchungen des Herrn Cahen; indes will ich sie doch besonders beweisen, indem ich mich hier, wie auch später, zur Abschätzung der Glieder der Reihe (4.) einer Formel bediene, die zu diesem Zwecke etwas bequemer ist als die des Herrn Cahen. Es gilt nämlich die Ungleichung:

$$(5.) |e^{-\lambda_n s} - e^{-\lambda_n + 1 s}| \le \frac{|s|}{\Re(s)} (e^{-\lambda_n \Re(s)} - e^{-\lambda_n + 1 \Re(s)}).$$

Diese kann leicht dadurch verifiziert werden, daß man s = x + iy einsetzt und beide Seiten ausrechnet; sie ergibt sich aber auch direkt mit Hilfe der Integralrechnung:

$$\begin{split} |e^{-i_n s} - e^{-i_{n+1} s}| &= |\int_{i_n}^{i_{n+1}} e^{-i t} dt| \leq |s| \int_{i_n}^{i_{n+1}} |e^{-i t}| \, dt \\ &= |s| \int_{i_n}^{i_{n+1}} e^{-i \Re(t)} \, dt = \frac{|s|}{\Re(s)} \left( e^{-i_n \Re(t)} - e^{-i_{n+1} \Re(t)} \right). \end{split}$$

Aus der hiermit bewiesenen Ungleichung (5.) ergibt sich nun ohne weiteres die absolute Konvergenz der Reihe (4.), und für den Rest dieser Reihe erhilt man die Abschätzung:

$$\begin{split} \left| \sum_{n=X+1}^{\infty} C_n(e^{-\lambda_n(r-\xi)} - e^{-\lambda_{n+1}(r-\xi)}) \right| &\leq C \sum_{n=X+1}^{\infty} \frac{|z-\xi|}{\Re|z-\xi|} \left( e^{-\lambda_n\Re(r-\xi)} - e^{-\lambda_{n+1}\Re(r-\xi)} \right) \\ &= C \frac{|z-\xi|}{\Re|z-\xi|} e^{-\lambda_n + i\Re(r-\xi)}, \end{split}$$

woraus sofort die gleichmäßige Konvergenz für jedes Gebiet  $|z-\zeta| \leq R$ ,  $\Re(z-\zeta) \geq \delta$  hervorgeht.

# § 2.

Einer der wichtigsten Sätze aus der Theorie der Dirichletschen Reihen ist der, daß zwei verschiedene Dirichletsche Reihen nicht die gleiche auslytische Funktion darstellen können, oder was dasselbe sagt, daß eine Funktion sich, wenn überhaupt, doch jedenfalls nur auf eine Weise in eine Dirichletsche Reihe entwickeln läßt. Da die Differenz von zwei Dirichletschen Reihen sich offenbar wieder als Dirichletsche Reihe schreiben läßt, so kann dieser Satz auch so ausgesprochen werden:

Wenn eine Dirichletsche Reihe für alle Werte von z, deren reeller Teil eine gewisse Zahl übertrifft, verschwindet, so sind alle ihre Koeffizienten gleich Null.

Bevor ich den Beweis dieses Satzes in Angriff nehme, will ich zunächst über die bisher gegebenen Scheinbeweise einiges vorausschicken. Da diese sich vielfach auf reelle Werte der Variabeln z beschräuken, so wollen sie sogar den folgenden sehr viel mehr aussagenden Satz stützen:

Wenn eine Dirichletsche Reihe für alle reellen Werte von z, die eine gewisse Zahl übertreffen, verschwindet, so sind ihre sämtlichen Koeffizienten gleich Null.

Herr de la Vallée Poussin verzichtet in seiner Arbeit "Sur la fonction  $\zeta(s)$  de Riemann et le nombre des nombres premiers inférieurs à une limite donnée") auf einen ausführlichen Beweis unseres Satzes und begnügt sich auf S. 65 lediglich mit dem Hinweis "que des exponentielles différentes ne

 <sup>\*)</sup> Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique, tome 59 (1899).

sont pas du même ordre de grandeur pour s infini". Dies kann jedoch jedenfalls nur besagen, daß

$$\lim_{\epsilon \to \lambda_n \epsilon} \frac{e^{-\lambda_n + 1 \epsilon}}{e^{-\lambda_n \epsilon}} = 0$$

ist. Aber daraus folgt über die Größenordnung des Restes der unendlichen Reihe gar nichts, und man kann sogar behaupten, daß es ganz und gar unmöglich ist, auf die angeführte Tatsache allein einen Beweis des in Rede stehenden Satzes zu gründen. In gleicher Weise würde sich nämlich auch ein gleich zu erwähnender allgemeinerer Satz von Kronecker beweisen lassen, den ich tatsächlich als unrichtig nachweisen werde.

Einen ausführlicheren Beweis gibt Herr Bachmann\*). Bei diesem kommt es wesentlich darauf an, zu zeigen, daß eine Dirichletsche Reihe, deren erster Exponent  $\lambda_i = 0$  ist, mit wachsendem z sich unbegrenzt dem Wert ihres Aufangsgliedes nähert. In der Tat konvergieren offenbar die folgenden Glieder, da ihre Exponenten & alle positiv sind, jedes für sich gegen Null. Daß aber auch ihre unendliche Summe gegen Null konvergiert, erschließt Herr Bachmann auf folgende Weise. Er beweist zunächst ganz richtig auf Grund der gleichmäßigen Konvergenz die Stetigkeit einer Dirichletschen Reihe für jeden endlichen Argumentwert; dann aber heißt es S. 62: "Man erhält daher (nämlich wegen der Stetigkeit) den Grenzwert der Reihe für einen beliebig großen Wert von z, indem man in ihren einzelnen Gliedern z diesen Wert annehmen läßt, wodurch aber, wenn z unendlich groß gewählt wird, die Reihe sich auf ihr Anfangsglied reduziert." Die kursiv gedruckten Schlußworte enthalten aber eine offenbare petitio principii, zu deren Beseitigung die Stetigkeit für jeden endlichen Argumentwert absolut nichts beiträgt. Hätte Herr Bachmann statt dessen die von ihm tatsächlich bewiesene gleichmäßige Konvergenz für das ganze unendliche Gebiet z > ζ herangezogen, so hätte er leicht zu einem einwandfreien Beweis gelangen können, ohne die Stetigkeit zu benutzen, die für diese Frage ganz unerheblich ist.

Einen anderen ebenso anfechtbaren Beweis unseres Satzes hat Kronecker gegeben\*\*). Er beschränkt sich dabei auf Reihen der Form

<sup>\*)</sup> Die analytische Zahlentheorie, Leipzig 1894.

<sup>\*\*)</sup> Vorlesungen über Zahlentheorie, I. Bd. Herausgegeben von Hensel, Leipzig 1901.
Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^i},$$

setzt also  $\lambda_n = \log n$ , und setzt außerdem nicht bloß z, sondern auch die Koeffizieuten c, als reell voraus. Alsdann erscheint der Satz als Spezialfall des folgenden von Kronecker a. a. O. S. 261 behaupteten allgemeineren (aber unrichtigen) Satzes:

"Es sei

$$F(z) = c_0 f_0(z) + c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z) + \cdots$$

eine Reihe, in welcher die Koeffizienten  $c_0$ ,  $c_1$ , ... reelle Konstanten, die Multiplikatoren  $f_u(z)$ ,  $f_1(z)$ , ... reelle Funktionen von z sind, und welche die folgenden Eigenschaften besitzen soll:

- 1. Sie konvergiert unbedingt innerhalb eines Bereiches z > a der Variabeln  $z^{\bullet}$ ).
- 2. Alle Multiplikatoren  $f_{\sigma}(z)$ ,  $f_{1}(z)$ ,... besitzen innerhalb dieses Bereiches positive Werte.
- 3. Der Quotient  $\int_{s-1}^{s}(z)$  zweier aufeinander folgenden Multiplikatoren wird mit wachsendem z unendlich klein.
  - 4. Der Anfangskoeffizient co ist von Null verschieden.

Dann kann F(z) nicht identisch verschwinden, hat vielmehr für genügend große Werte von z das Vorzeichen des Anfangsgliedes  $c_0 f_0(z)^a$ .

Der Beweis, den Kronecker für diesen Satz gibt, weist indes den Fehler auf, daß aus der aus der obigen Bedingung 3. hervorgehenden Beziehung

$$\lim_{z \to \infty} \frac{f_{\alpha}(z)}{f_{1}(z)} = 0 \qquad (n = 2, 3, \dots \infty)$$

gefolgert wird, man könne z so groß wählen, daß der Quotient  $f_{i}(z)$  für jedes n unter eine gegebene Größe herabsinkt, während doch in Wahrheit für jedes einzelne n ein besonderes z erforderlich ist, und diese unendlich vielen z-Werte brauchen keine endliche obere Schranke zu haben. Bei

<sup>\*)</sup> Man beachte hierbei, daß die speziellen Dirichletschen Reihen  $\Sigma \frac{c_n}{n^i}$ , wenn sie nicht überall divergieren, bekanntlich stets auch ein Gebiet (Halbebene) unbedingter Konvergenz haben.

den Dirichletschen Reihen  $\left(f_{s}(z) = \frac{1}{(n+1)^{\gamma}}\right)$  ist eine solche Schranke allerdings vorhanden, ebenso bei den anderen speziellen Fällen, welche Kronecker angibt. Aber eine notwendige Folge der obigen Bedingungen 1. bis 4. ist das nicht.

Der Umstand nun, daß einerseits der Kroneckersehe Satz in vielen Spezialfällen sieher richtig ist, andererseits aber der von Kronecker gegebene Beweis für den allgemeinen Satz nicht ausreicht, legt die Frage nahe, ob der Beweis vielleicht einer Verbesserung fähig ist, oder ob etwa der Satz in seiner Allgemeinheit gar nicht richtig ist. Meine diesbezüglichen Benüllungen führten mich zu dem Resultat, daß der Satz tatsüchlich falsch ist. Das folgende einfache Beispiel, bei welchem die Funktionen f. (2) überdies auch stetig sind, soll dies dartun.

Wir beschränken die Variable z auf positive Werte, wählen also in der Formulierung des Satzes bei Bedingung 1. a=0 oder a>0. Dann setzen wir:

$$f_1(z) = 1; \quad \int_{z-1}^{z} (z) = \begin{cases} \frac{z}{n} & \text{fiir } z < n^2, \\ n^4 & \text{fiir } z > u^2. \end{cases}$$

Dadurch sind bereits alle Funktionen  $f_n(z)$  definiert, bis auf die erste  $f_n(z)$ . Offenbar sind auch die Bedingungen 2., 3. des Kroneckerschen Satzes erfüllt, soweit sie sich nicht auf  $f_n(z)$  beziehen. Ich behaupte nun, die unendliche Reihe

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

konvergiert für alle positiven z, und außerdem ist

$$\lim \varphi(z) = \infty.$$

Nehmen wir diese zwei Tatsachen einmal vorläufig als erwiesen an, so definieren wir die Funktion  $f_{u}(z)$  durch die Gleichung

$$f_u(z) = \varphi(z),$$

wodurch jedenfalls auch die auf  $f_n(z)$  bezüglichen Bedingungen 2. und 3. erfüllt werden. Die unendliche Reihe

$$F(z) = f_0(z) - f_1(z) - f_2(z) - f_3(z) - \cdots$$

ist dann eine von der Art, wie es im Kroneckerschen Satz verlangt wird; sie konvergiert absolut, und der Koeffizient von  $f_n(z)$  ist nicht Null. Trotzdem ist gemäß unserer Definition von  $f_n(z)$  identisch F(z) = 0, was nicht sein könnte, wenn der Satz von Kronecker richtig wäre.

Um nun die oben benutzten Tatsachen über die Reihe  $\varphi(z)$  noch nachträglich zu beweisen, sei z irgend ein konstanter, wenn auch beliebig großer, positiver Wert. Der Quotient  $\frac{f_n(z)}{f_{n-1}(z)}$  wird dann nach der Definition für hinreichend große Werte von n jedenfalls kleiner als 1, ja sogar ganz beliebig klein. Hieraus folgt aber nach dem Cmechyschen Kriterium, daß die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  konvergiert, und zwar absolut, weil ihre Terme schon alle positiv sind. Es bleibt nun noch zu zeigen, daß diese Reihe mit z uubegrenzt wächst.

Zu dem Ende wählen wir z sehr groß und bezeichnen mit k-1 die größte in  $\sqrt{z}$  enthaltene ganze Zahl. Es ist dann

$$(k-1)^2 \leq z < k^2,$$

und mit z zugleich wächst auch k ins Uneudliche. Außerdem ist offenbar:

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) > f_{k-1}(z),$$

weil die Reihe lauter positive Glieder hat. Nun ist aber nach der Definition für  $(k-1)^2 < z < k^2$ :

woraus durch Multiplikation folgt:

$$f_{k-1}(z) > \frac{(k-1)!}{k^{2k-4}} = \frac{k!}{k^{2k-1}}$$

Also a fortiori und unter Benutzung der Stirlingschen Formel:

$$\varphi(z) > \frac{k!^2}{k^{2k-1}} > \frac{(\sqrt[k]{2\pi} e^{-k} k^{k+1})^2}{k^{2k-1}} > \left(\frac{k}{e^2}\right)^k$$
.

Da aber mit z zugleich auch k ins Unendliche wächst, so folgt, wie behauptet,  $\lim_{z\to\infty} \varphi(z) = \infty$ . Damit ist nun der Satz von Kronecker vollständig widerlegt.

Auf ganz anderer Grundlage beruht ein zweites Beweisfahren von Kronecker, das sich auf die allgemeinsten Dirichletschen Reihen bezieht, und bei dem auch komplexe Argumentwerte eine wesentliche Rolle spielen'). Bekanntlich lassen sich die Koeffizienten einer Potenzreihe

$$\mathfrak{P}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

durch die Formel

$$a_{\scriptscriptstyle n} = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{\mathfrak{P}(z)}{z^{n+1}} dz$$

ausdrücken, wo der Integrationsweg eine den Nullpunkt in positivem Sinn unlaufende geschlossene Linie ist. Darans folgt sogleich, daß die Funktion  $\mathfrak{P}(z)$  sich nur auf eine Weise in eine Potenzreihe entwickeln läßt, da ja die Koeffizienten durch obige Formel eindeutig bestimmt sind. In ähnlicher Weise suchte Kronecker die Exponenten  $\lambda_a$  und die Koeffizienten  $c_a$  einer Dirichletschen Reihe aus der darzustellenden Funktion mit Hilfe eines komplexen Integrals eindeutig zu bestimmen. Dabei handelt es sich um das Integral

$$\int_{-z}^{a+i\infty} f(z) \frac{e^{i\alpha}}{z} dz,$$

welches als Funktion der reellen Variabeln w aufgefaßt wird. Das gleiche

\*) Notiz über l'otenzreihen, Monatsberichte der Berliner Akademie 1878, S. 53-58.

Integral betrachtet auch Herr Cahen in der eingangs genannten Arbeit. Aber beide Autoren bestimmen seinen Wert lediglich dadurch, daß sie für f(z) die Dirichletsche Reihe einsetzen und dann gliedneesse integrieren. Ich wede in § 4 und 5 den nicht leichten Nachweis führen, daß dies Verfahren in der Tat zum richtigen Resultat führt. Da aber sowohl bei <math>Kronecker wie bei Herrn Cahen eine derartige Begründung fehlt, können ihre Untersuchungen natürlich nicht als Beweis des Eindeutigkeitssatzes gelten.

# § 3.

Indem wir jetzt zum exakten Beweis des fraglichen Satzes übergehen, setzen wir, was selbstverständlich ohne Beschräukung der Allgemeinheit gestattet ist, den ersten Koeffizienten  $c_1$  von Null verschieden voraus. Transformieren wir dann die *Dirichlets*che Reihe in die absolut konvergente Reihe (4.) und schreiben den ersten Term separat, so kommt für  $\Re \left(z\right) > \Re \left(\zeta\right)$ :

$$f(z) = C_1 \left( e^{-\lambda_1 (z - \zeta)} - e^{-\lambda_2 (z - \zeta)} \right) + \sum_{i_n = 2}^{\infty} C_n \left( e^{-\lambda_n (z - \zeta)} - e^{-\lambda_{n+1} (z - \zeta)} \right).$$

Hierbei ist nun auch  $C_i=c_1e^{-i,\zeta}$  von Null verschieden, und außerdem nach (3.):  $|C_i| < C$ . Mittels der Abschätzungsformel (5.) erhält man daher, wenn zur Abkürzung

$$z - \zeta = x + iy$$

gesetzt wird (x, y reell; x > 0):

$$\begin{split} |f(z)| &\geq |C_s e^{-l_1(s-b)}| - |C_s e^{-l_2(s-b)}| - \sum_{n=2}^{\infty} |C_s| \cdot |e^{-l_n(s-b)} - e^{-l_{n+1}(s-b)}| \\ &\geq |C_s| \cdot e^{-l_n x} - C e^{-l_n x} - C \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|V|^{x^2} + y^2}{x} \cdot (e^{-l_n x} - e^{-l_{n+1} x}) \\ &= |C_s| \cdot e^{-l_n x} - C e^{-l_n x} - C \frac{|V|^{x^2} + y^2}{x} \cdot e^{-l_n x} \\ &\geq |C_s| \cdot e^{-l_n x} - 2C \frac{|V|^{x^2} + y^2}{x} \cdot e^{-l_n x}. \end{split}$$

Daher ist gewiß |f(z)| > 0, sobald die Ungleichung

$$|C_1|e^{-\lambda_1x} > 2C\frac{Vx^i + y^*}{x}e^{-\lambda_1x}$$

besteht. Löst man diese nach y auf, so kommt

$$y^2 < x^2 \left\{ \frac{|C_1|^2}{4|C|^2} e^{2(i_2-i_3)x} - 1 \right\}.$$

Um die Bedeutung dieses Resultats zu übersehen, wählen wir in der komplexen Zahlebene den Punkt 5 als Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems, dessen X- und V-Achse bzw.

der reellen und imaginären Achse parallel sind. Die Kurve mit der Gleichung

$$y^2 = x^2 \left\{ \frac{|C_1|^2}{4C^2} e^{2(\lambda_2 - \lambda_1)x} - 1 \right\}$$

hat die in nebenstehender Figur angedeutete Gestalt. Wegen des in der Gleichung auftretenden Exponentialfaktors erstreckt sie sich offenbar nach oben und unten sehr steil ins Unendliche. Der unendliche Teil der Ebene, welcher rechts von der Kurve liegt, ist eharakterisiert durch die Ungleichung

$$y^2 < x^2 \left\{ \frac{|C_1|^4}{4|C|^2} e^{2(l_2-l_1)|x|} - 1 \right\};$$



in ihm ist also überall |f(z)| > 0. Damit ist nun nicht nur der in § 2 angeklüdigte Satz bewiesen, daß f(z) nicht für alle Werte von z, deren reeller Teil eine gewisse Zahl übersteigt, verschwinden kann; sondern wir finden sogar, daß in dem ganzen unendlichen Gebiet, welches reehts von der öbigen Kurve liegt, überhaupt keine einzige Nullstelle von f(z) vorhanden ist.

Unsere Kurve hat nun aber den Nachteil, daß sie nicht für alle Dirichtetschen Reihen die gleiche ist. Denn in ihrer Gleichung treten die Konstanten (°, C, und vor allem auch \(\lambda\_1\), \(\lambda\_2\) auf, welche von der speziellen Dirichtetschen Reihe abhängen, die wir gerade betrachten. Durch eine zweckmäßige Modifikation des Beweisganges werden wir aber zu einer unendliehen Serie von Kurven gelaugen, die wesentlich dasselbe leisten, die

aber für alle Dirichletschen Reihen die gleichen bleiben und die außerdem den Vorzug haben, noch sehr viel steiler ins Unendliche zu führen als die bereits gefundene Kurve; das Gebiet, welches sicher von Nullstellen frei ist, wird also dadurch im Vergleich zu früher noch erheblich erweitert. Es gilt nämlich folgendes

Theorem: Wenn eine Funktion f(z) für  $\Re(z) \ge \Re(\zeta)$  in eine Dirichletsche Reihe entwickelt werden kann, so hat f(z) in dem ganzen unendlichen Gebiet, welches rechts von der Kurve

$$y = \pm e^{Mx}$$

und zugleich rechts von der Geraden x=1 liegt, wie groß auch die positive Zahl M gewählt wird, allemal nur eine endliche Anzohl von Nullstellen; dabei ist der Punkt \( \zeta\) als Anfangspunkt des xy-Koordinatensystems gedacht.

Die Quelle des Beweises liegt wieder genau wie früher in der für  $\Re(z) > \Re(\zeta)$  gültigen Ungleichung (vgl. S. 104 unten):

$$|f(z)| \ge |C_1 e^{-\lambda_1(t-\xi)}| - C_1 e^{-\lambda_1(s-\xi)}| - \sum_{n=0}^{\infty} |C_n| \cdot |e^{-\lambda_n(t-\xi)} - e^{-\lambda_{n+1}(t-\xi)}|,$$

deren einzelne Terme aber jetzt in etwas anderer Weise abgeschätzt werden sollen. Indem man zunächst von der unendlichen Summe rechts eine beliebige Anzahl N-1 von Termen abspaltet und wieder  $z-\zeta=x+iy$  setzt, nimmt die Formel die Gestalt an:

$$\begin{split} |f(z)| & \geq |C_1| \, e^{-\lambda_1 z} - C e^{-\lambda_2 z} - \sum_{n=2}^N |C_n| \cdot |e^{-\lambda_n (x+i\gamma)} - e^{-\lambda_{n+1} (x+i\gamma)}| \\ & \qquad \qquad = \sum_{n=2}^\infty |C_n| \cdot |e^{-\lambda_n (x+i\gamma)} - e^{-\lambda_{n+1} (x+i\gamma)}| \, . \end{split}$$

Hier wenden wir nun auf die Glieder der unendlichen Summe wieder die Abschätzungsformel (5.) an, wodurch wir analog wie oben erhalten:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |C_n| \cdot |e^{-\lambda_n (x+iy)} - e^{-\lambda_{n+1} (x+iy)}| \leq (!^{\frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{x}} e^{-\lambda_{N+1} x}.$$

Die endliche Summe in (6.) dagegen schätzen wir in folgender Weise ab:

$$\begin{split} & \sum_{s=2}^{S} |C_s| \cdot |e^{-I_s(r+is)} - e^{-I_{s+1}(r+is)} \le \sum_{s=2}^{S} (\lceil (e^{-I_s s} + e^{-I_{s+1} s}) \\ & \le \sum_{s=2}^{S} (C \cdot 2e^{-I_s s} = 2 \, C \, (N-1) e^{-I_s s}. \end{split}$$

Führt man in Ungleichung (6.) für die beiden Summen die soeben berechneten größeren (oder wenigstens nicht kleineren) Werte ein, so wird die Ungleichung verstärkt, und man erhält

$$|f(z)| \ge |C_1| \, e^{-i_1 x} - (2\,N - 1)\,\,Ce^{-i_2 x} - C\,\frac{V_{\,x^2} + y^2}{x} \,e^{-i_N\,s_{\,1}\,z}.$$

Daher ist gewiß f(z) von Null verschieden, sobald nur

$$|C_1|\,e^{-\lambda_1 x}\!>\!(2\,N\!-\!1)\,Ce^{-\lambda_2 x}\!+C\frac{V\,x^2\!+\!y^2}{\omega}\,e^{-\lambda_N+1\,x}$$

oder

(7.) 
$$|C_1| > (2N-1)Ce^{-(l_2-l_1)x} + C\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}e^{-(l_N+1-l_1)x}$$

ist. Nun sei M eine beliebige positive Zahl. Wegen  $\lim_{n\to\infty} \lambda_n = \infty$  wird man N so groß wählen können, daß

$$(8.) \lambda_{N+1} - \lambda_1 M > +1$$

wird. Da $\boldsymbol{x}$ positiv ist, wird dann Ungleichung (7.) sieher erfüllt sein, wenn sogar

$$(9.) \qquad |C_1| > (2N-1) C e^{-(l_1-l_1)x} + C \frac{1/x^2 + y^2}{x} e^{-(N+1)x}$$

gefordert wird. Um diese Ungleichung zu erfüllen, beschränken wir die Zahl x, welche bisher jede positive Zahl bedeuten konnte, auf solche Werte, für die

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

$$(2N-1)Ce^{-(\lambda_1-\lambda_3)s} \le \frac{1}{2}|C_1|$$

ausfällt, oder was dasselbe ist:

(10.) 
$$x \geq \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_1} \log \frac{(2N-1)C}{\frac{1}{2}|C_1|}.$$

Dann ist Ungleichung (9.) a fortiori erfüllt, wenn die folgende besteht:

$$\frac{1}{2}|C_1| > C \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} e^{-(y+1)x};$$

oder auch durch Auflösung nach y;

(11.) 
$$y^2 < x^2 \left\{ \frac{|C_i|^2}{4|C^2|} e^{2(M+1)x} - 1 \right\}.$$

Wir beschränken nun weiter, falls dies durch die Ungleichung (10.) nicht schon von selbst bewirkt ist, die Zahl x auf solche Werte, daß

$$1 \leq \frac{1}{2} \frac{|C_i|^s}{4C^s} e^{2(M+1)x} ; x \geq 1$$

wird; oder was das gleiche sagt:

(12.) 
$$x \ge \frac{1}{2(M+1)} \log \frac{8C^2}{|C_i|}, x \ge 1.$$

Das Bestehen der Ungleichung (11.) wird dann a fortiori garantiert, wenn sogar die folgende stärkere Ungleichung erfüllt ist:

(13.) 
$$y^2 < \frac{1}{2} \frac{|C_i|^2}{4C^2} e^{2(N+1)x} = \frac{|C_i|^2}{8C^2} e^{2x} e^{2Mx}.$$

Diese ihrerseits ist befriedigt, wenn wir

$$\frac{|C_i|^3}{8C^2}e^{2s} \geq 1,$$

das heißt:

$$(14.) x>\frac{1}{2}\log\frac{8C}{|C|^2}$$

wählen und außerdem

$$y^2 < e^{2M_B}$$

fordern. Diese letzte Ungleichung ist aber gleichbedeutend mit

$$(15.) y < e^{x}.$$

Fassen wir zusammen, so ergibt sich das Resultat:

Die Funktion f(z) ist sicher von Null verschieden, wenn,  $z-\zeta=x+\imath y$  gesetzt, die Ungleichung

$$y < e^{x}$$

besteht, und zugleich x mindestens gleich der größeren der zwei Zahlen

(16.) 
$$\frac{1}{\lambda_i - \lambda_i} \log \frac{(2N-1)C}{\frac{1}{2}|C_i|}, \quad \frac{1}{2} \log \frac{8C^i}{|C_i|^2}$$

ist\*). Die in diesen Bedingungen auftretende Zahl N ist durch Ungleichung (8.) bestimmt, wächst also mit M. Die untere zulässige Grenze filr x wird daher ebenfalls mit M wachsen.

Um uns nun auch wieder ein geometrisches Bild zu machen, konstruieren wir unter Zugrundelegung unseres alten Koordinatensystems mit dem Anfangspunkt in 🖫 die Kurve

$$y = \pm e^{Nx}$$

welche uns für positive x interessiert. Sie besteht aus den beiden Asten

<sup>\*)</sup> Die Ungleichungen (12.) brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden, da sie durch (14.) bereits überholt sind.

ABC und DEF (Fig. 2), welche für große M außerordentlich steil aufbzw. absteigen und daher in der Figur längs der Y-Richtung nur sehr verkürzt dargestellt werden können. Auf der X-Achse tragen wir vom Anfangspunkt  $\zeta$  aus eine Strecke ab, deren Längenmaßzahl gleich der größeren der zwei Zahlen (16.) ist, und ziehen durch den Endpunkt P eine Parallele zur Y-Achse. Diese sehneidet die beiden Kurvenäste in B und E. Unser Satz bestein E-Achse.

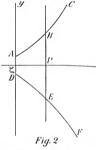

sagt dann, daß in dem unendlichen Plächenstück, welches links durch den Kurvenzug CBEF begrenzt wird, keine Nullstelle von f(z) sich findet. Dabei ist zu beachten, daß die Gerade BE um so weiter nach rechts fallen wird, je grüßer die Zahl M gewählt wird, je steiler also die Kurvenäste verlaufen.

In dem Theorem, wie wir es S. 106 aussprachen, ist nun von der Geraden BE überhaupt nicht die Rede, sondern das dort gedachte unendliche Flächenstlick ist links
begrenzt durch die beiden Kurvenäste und
die Gerade x=1. Diese Fläche entsteht
aber ans der vorigen durch Hinzufligen eines

Flächenstückes von endlichen Dimensionen, das zudem ganz im Innern der Konvergenzhalbebene liegt. Da eine Dirichletsche Reihe in einem solchen Flächenstück aber überall regulär ist, hat sie daselbst auch nur eine endliche Anzahl von Nullstellen, womit das Theorem vollständig bewiesen ist.").

<sup>\*)</sup> Statt der Geraden x=1 könnte offenbar ebensognt  $x=\varepsilon$  gewählt werden, wo  $\varepsilon$  eine beliebig kleine positive Zahl bedeutet. Im allgemeinen wird sogar die Gerade x=0 zulässig sein; nur wenn die Konvergenzgerade genau durch den Punkt  $\xi$  geht (zumeist wird sie ihu ja rechts lassen), kann unter Umständen auf der Strecke AD (Fig. 2) ein singulärer Punkt der Funktion liegen und dieser vielleicht ein Häufungspunkt von Nullstellen sein. Jedoch ist es ohne Interesse, in dieser Richtung das Theorem möglichst umfassend zu formulieren; wesentlich ist viellmehr nur, daß das deragte unmehre. Gebie gemignen weit rechts überhaupt keine Nullstellen mehr aufpreist. Insofern wäre es auch ganz gleichgilig, wenn statt des Punktes  $\xi$  regendein andrer Punkt  $\xi$  ans Anfangspunkt der xy-Koordinaten gewählt würde. Denn wenn auch  $\xi'$  weiter links liegen sollte wie  $\xi$ , so bleibt eine in bezug auf  $\xi'$  konstruierte Kurve  $y=\pm\,e^{ux}$  in bezug auf  $\xi$ , wenn nur M>M gewählt wirde.

Wir können unser Theorem nun leicht noch dahin erweitern, daß die Funktion f(z) in dem besagten Gebiet jeden beliebigen Wert, wenn überhaupt, doch nur eine endliche Anzahl von Malen annehmen kann. Denn sei  $\alpha$  irgend ein Wert; dann kann die Funktion  $f(z)-\alpha$  wieder als Dirichletsche Reihe dargestellt werden, indem der Summand  $-\alpha=-\alpha\,e^{-\alpha}$  an geeigneter Stelle in die unendliche Reihe  $\Sigma c_*e^{-1}$  i eingeschoben wird. Daher hat die Funktion  $f(z)-\alpha$  in dem mehrfach genannten Gebiet nur eine endliche Anzahl von Nullstellen, das heißt aber, die Funktion f(z) nimmt den Wert  $\alpha$  nur eine endliche Anzahl von Malen an. Wir erhalten also das folgende weitere

Theorem: Eine notwendige Bedingung dafür, daß eine Funktion f(z)für  $\Re(z) \ge \Re(\overline{z})$  in eine Dirichletsche Rethe entwickelt werden kunn, besteht darin, daß die Funktion in dem ganzen nueudlichen Gebiet, welches rechts von der Kuvee

# $y = \pm e^{M\varepsilon}$

und zugleich rechts von der Geraden x=1 liegt, jeden Wert nur eine eudliche Ausahl von Malen annimmt. Dobei ist wieder der Pankt's als Aufangspunkt des xy-Koordinatensystems gedacht und M darf jede beliebige positive Zahl bedeuten.

Anch hier gilt wieder das in der Fußnote S. 110 Gesagte.

Wenn die Bedingung des Theorems auch weit davon entfernt ist, hirreichend zu sein, so ist sie doch recht nützlich und gestattet in vielen Fällen ohne weiteres zu erkennen, daß eine gegebene Funktion nicht in eine Dirichletsche Reihe entwickelt werden kann. Dies gilt hiernach z. B. für die Funktionen sin z. cos z und viele andere.

Noch viel weiter, und sogar mit einfacheren Mitteln, gelangt man bei solehen Dirichletschen Reihen, welche ein Gebiet absoluter Konvergenz haben. Denn obwohl ja die Kurven  $y=e^{us}$  sehr steil aufsteigen, gelangen sie doch schließlich beliebig weit nach rechts, und unsere Untersuchungen lassen es also sehr wohl zu, daß eine Dirichletsche Reihe auch Nullstellen (oder  $\alpha$ -Stellen) mit beliebig großen reellen Teil hat: wir wissen nur, daß dann anch der imaginäre Teil sehr groß sein muß. Bei Dirichletschen Reihen mit absoluter Konvergenzhalbebene dagegen können wir beweisen, daß rechts von einer gewissen Parallelen zur imaginären Achse überhaupt

keine Nullstellen mehr liegen; es gibt also dann keine Nullstellen mit beliebig großem reellen Teil.

Es sei nämlich  $\zeta$  ein Punkt absoluter Konvergenz. Dann ist auch die Reihe

$$f(\zeta) e^{\lambda_1 \zeta} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-(\lambda_n - \lambda_1)\zeta}$$

absolut konvergent. Man kann daher eine Zahl N so bestimmen, daß

(17.) 
$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n e^{-(k_n - k_n) \zeta}| < \frac{1}{2} |c_1|$$

wird, da wir natürlich wieder  $c_1+0$  annehmen dürfen. Für  $\Re\ (z)>\Re\ (\zeta)$  ist dann a fortiori

(18.) 
$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n e^{-(k_n-k_1)\epsilon}| < \frac{1}{2} |c_1|,$$

weil ja die Glieder dieser neuen Reihe kleiner als die entsprechenden Glieder in (17.) sind. Ferner ist für  $\Re (z) > \Re (\zeta)$  auch:

$$\begin{aligned} |f(z)e^{iz}| &= \left|c_1 + \sum_{n=2}^{\infty} c_n e^{-(i_n - i_n)z}\right| \\ &\geq |c_1| - \sum_{n=2}^{N} |c_n e^{-(i_n - i_n)z}| \\ &\geq |c_1| - \sum_{n=2}^{N} |c_n e^{-(i_n - i_n)z}| - \frac{1}{2} |c_1| \\ &\qquad \qquad \text{(infolge von (18.))}. \end{aligned}$$

Ist außerdem noch  $\Re(z) > 0$ , so folgt:

$$\sum_{n=2}^{N} \left| c_n e^{-(\lambda_n - l_1)z} \right| = \sum_{n=2}^{N} \left| c_n \right| e^{-(\lambda_n - \lambda_1) \cdot \Re(z)} < e^{-(\lambda_1 - l_1) \cdot \Re(z)} \sum_{n=2}^{N} \left| c_n \right|,$$

so daß wir aus der letzten Ungleichung noch erhalten:

$$|f(z)e^{i_1z}|\!>\!\textstyle\frac{1}{2}\,|c_1|-e^{-(i_1-i_1)\Re(z)}\sum\limits_{n=2}^N|c_n|.$$

Daher ist gewiß f(z) von Null verschieden, sobald

$$\frac{1}{2} |c_1| > e^{-(\lambda_2 - \lambda_1) \Re \{i\}} \sum_{n=2}^{N} |c_n|$$

wird; oder durch Auflösung nach M(z):

$$\Re\left(z\right)\!>\!\frac{1}{\lambda_{z}\!-\!\lambda_{z}}\log\frac{\sum\limits_{n=2}^{N}\left|c_{n}\right|}{\sum\limits_{j=\left|c_{j}\right|}^{N}}.$$

Die Funktion /(z) hat also gewiß keine Nullstelle mehr, sobald R (z) eine gewisse Größe übersteigt. Ganz das Gleiche läßt sich nun aber, genau wie auf S. 111 oben auch auf beliebige a-Stellen übertragen, so daß wir schließlich zu folgendem Satz gelangen:

Theorem: Wenn eine Funktion f(z) für R(z) > R(z) in eine absolut konvergente Dirichletsche Reihe entwickelbar ist, so gibt es zu jedem Wert a eine Parallele zur imaginären Achse, rechts von welcher die Funktion den Wert a nicht mehr annimmt.

Ich bemerke zum Schluß, daß die Resultate dieses Paragraphen sich nicht etwa dahin erweitern lassen, daß eine Dirichletsehe Reihe in ihrem ganzen Konvergenzgebiet jeden Wert nur eine endliche Anzahl von Malen annimmt. Einer solchen Vermutung widersprechen nämlich sehon die endlichen Dirichletschen Reihen, die natürlich in der ganzen Ebene konvergieren; außerdem unter den unendlichen jedenfalls die bekannte Reihe

$$(1-2^{1-\epsilon})^{\frac{r}{2}}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\epsilon}},$$

welche für  $\Re(z) > 0$  konvergiert. Diese hat in ihrem Konvergenzgebiet unendlich viele Nullstellen, nämlich einmal die imaginären Nullstellen der Riemmunschen Zetafunktion, dann aber auch die imaginären Nullstellen des Faktors  $1-2^{1-z}$ , das sind die Punkte

$$z = 1 \pm \frac{2n\pi i}{\log 2}$$
. (a = 1,2,3,...)

# § 4.

Herr Cahen gibt in § 11 seiner eingangs zitierten Arbeit eine angeblieh notwendige und hinreichende Bedingung dafür an, daß eine Funktion in eine Dirichtetsche Reihe entwickelt werden kann. Ich werde jetzt und im folgenden Paragraphen zeigen, daß diese Bedingung in der Tat notwendig, aber keineswegs hinreichend ist. Es handelt sieh dabei vor allem um den Nachweis der Formel

$$\int_{a-i\,x}^{a+i\,x} \left( \sum_{n=1}^{x} c_n \, e^{-i_n t} \right)^{e^{n\alpha}} \, dz = \sum_{n=1}^{x} c_n \quad \int_{a-i\,x}^{a+i\,x} \frac{e^{(w-1_n)\,t}}{z} \, dz.$$

Wie bereits in § 2 erwähnt, hat Herr Cahen diese gliedweise Integration der unendlichen Reihe nicht genügend motiviert. Er beruft sich nämlich lediglich auf die gleichmäßige Konvergenz und übersicht dabei, daß solches nur für Integrationswege von endlicher Länge statthaft ist. Kronecker\*) vollends nimmt für die gliedweise Integration ein Kriterium in Anspruch, welches nicht einmal für endliche, geschweige dem für unendliche Integrationswege richtig ist.

Herr von Mangoldt\*\*) hat die obige Integralformel für die spezielle Dirichletsche Reihe

$$-\sum_{k=2}^{\zeta'(z)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{L(n)}{n^{2}},$$

wo  $L\left(p^{n}\right)=\log p$ ,  $L\left(pqa\right)=0$  ist  $\left(p,q\right)$  ingleiche Primzahlen), richtig bewiesen, und seine Methode läßt sich ohne Schwierigkeit auf alle absolut konvergenten Dirichletschen Reihen ausdehnen. Neue Wege aber erfordert der Beweis, wenn man die allgemeinsten Dirichletschen Reihen ins Auge faßt. Ich behandle dabei gleich ein etwas allgemeineres Integral und schicke zunächst folgenden Hilfssatz voraus:

Hilfssatz: Bedeuten  $h_1, h_2, \lambda$  positive Zohlen, a cine reelle,  $\gamma$  eine komplexe Zahl, deren imaginärer Teil zwischen —  $ih_1$  und +  $ih_2$  liegt,\*\*\*) so gilt die Formel:

<sup>\*)</sup> Siehe die auf Seite 103 zitierte Arbeit.

<sup>\*\*\*)</sup> sodaß die Zahlen h, ± R(iy), h, ± R(iy) positiv sind.

$$\int_{a-ik_1}^{a+ik_1} \frac{e^{-kz}}{z-\gamma} dz = \int_{a-ik_1}^{x-ik_1} \frac{e^{-kz}}{z-\gamma} dz - \int_{a+ik_2}^{x+ik_1} \frac{e^{-kz}}{z-\gamma} dz - 2\pi i \varphi\left(k\gamma\right),$$

wobei die Integrationswege geradlinig zwischen den angegebenen Grenzen verlaufen und  $\varphi(1\gamma)$  die folgende Bedeutung hat:

$$\varphi(\lambda \gamma) = \begin{cases} 0 & \text{für } \Re(\gamma) < a, \\ e^{-\lambda \gamma} & \text{für } \Re(\gamma) > a. \end{cases}$$

Beweis: Durch Integration über die Begrenzung des bekannten Rechtecks mit den Ecken

$$a - ih_1$$
,  $b - ih_1$ ,  $b + ih_2$ ,  $a + ih_2$ ,

wo b > a und auch  $b > \Re(\gamma)$  ist, erhält man

(19.) 
$$\int_{a-ib_1}^{a+ib_2} \frac{e^{-1s}}{z-\gamma} dz = \int_{a-ib_1}^{b-ib_1} + \int_{b-ib_1}^{b+ib_2} - \int_{a+ib_2}^{b+ib_2} - 2\pi i\varphi(\lambda\gamma),$$

wo  $\varphi(\lambda\gamma)$  die angegebene Bedeutung hat, da ja das Rechteck für  $\Re(\gamma) < a$  den Punkt  $\gamma$  ausschließt, für  $\Re(\gamma) > a$  aber einschließt. Das zweite Integral auf der rechten Seite von (19.) nähert sich mit unbegrenzt wachsendem b der Null. da ja

$$\left| \int_{s-th_{1}}^{b+th_{1}} \frac{e^{-\lambda t}}{z-y} dz \right| = \left| \int_{-h_{1}}^{h_{1}} \frac{e^{-\lambda t} + ix - y}{b+ix - y} dx \right| \le \int_{-h_{1}}^{h_{2}} \frac{e^{-\lambda t} + ix - y}{b+ix - y} dx$$

$$\le \int_{-h_{1}}^{b-y} \frac{e^{-\lambda t}}{b-\Re(y)} dx = (h_{1} + h_{2}) \frac{e^{-\lambda t}}{b-\Re(y)}$$

ist. Das erste und dritte Integral in (19.) nähern sich ebenfalls bestimmten Grenzwerten, nämlich den Integralen

$$\int_{a-ib_1}^{x-ib_1} \frac{e^{-\lambda z}}{z-\gamma} \, dz, \ \text{bzw.} \int_{a+ib_1}^{x+ib_1} \frac{e^{-\lambda z}}{z-\gamma} dz,$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2

da diese ja offenbar (absolut) konvergieren, woraus sogleich die Behauptung des Hilfssatzes folgt.

Man beachte, daß die Voraussetzungen des Hilfssatzes erfüllt bleiben, wenn  $\gamma$  sich nicht ändert, aber  $h_1$  und  $h_2$  beliebig vergrößert werden. Die auftretenden Integrale lassen sich noch in folgender Weise abschätzen:

(20.) 
$$\int_{a-ih_{1}}^{x-ih_{1}} \frac{e^{-1x}}{z-y} dz = \int_{a}^{x} \frac{e^{-1(x-ih_{1})}}{x-ih_{1}-y} dx \le \int_{a}^{x} \frac{e^{-1(x-ih_{1})}}{x-ih_{1}-y} dx$$

$$< \int_{a}^{x} \frac{e^{-1x}}{x-ih_{1}-y} \frac{e^{-1x}}{x-ih_{1}-y} dx$$

$$< \int_{a}^{x} \frac{e^{-1x}}{x-ih_{1}-y} \frac{e^{-1x}}{x-ih_{1}-y} dx$$

ebenso auch

(21.) 
$$\int_{a+ib_1}^{x+ib_2} \frac{e^{-\lambda a}}{z-\gamma} dz < \frac{1}{h_1 + \Re(i\gamma)} \frac{e^{-\lambda a}}{\lambda}.$$

Läßt man daher in dem Hilfssatz h, und h, irgendwie ins Unendliche wachsen, so konvergieren die Integrale rechter Hand gegen Null und man erhält die bekannte Formel

(22.) 
$$\int_{a=i\pi}^{a+i\pi} \frac{e^{-\lambda_z}}{z-\gamma} dz = \lim_{\substack{k_1,k_1=\pi^*\\a=ik}} \int_{a-ik}^{a+ik_2} \frac{e^{-\lambda_z}}{z-\gamma} dz = \begin{bmatrix} 0 & \text{für } \Re(\gamma) < a, \\ -2\pi i e^{-\lambda_z} & \text{für } \Re(\gamma) > a, \end{bmatrix}$$

wobei die Voraussetzung λ>0 besonders zu beachten ist. Von jetzt ab verstehen wir in diesem Paragraphen unter

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

eine solche Dirichletsche Reihe, deren sämtliche Exponenten λ, positiv sind, also sehon λ<sub>1</sub>>0. Bedeutet dann α eine reelle Zahl im Innern der Konvergeuzhalbebene, so betrachten wir das Integral

$$J(\gamma) = \int_{z=+\infty}^{z++\infty} \frac{f(z)}{z-\gamma} \, dz,$$

Setzt man hier für f(z) die obige Reihe ein, so erhält man für das Integral unter der vorläufig unbewiesenen Annahme, daß gliedweise Integration gestattet ist, nach Formel (22.) den Wert

$$J(\gamma) = \begin{cases} 0 & \text{für } \Re(\gamma) < a, \\ -2\pi i f(\gamma) & \text{für } \Re(\gamma) > a. \end{cases}$$

Wir wollen jetzt nachweisen, daß das Integral in der Tat konvergiert und den angegebenen Wert hat, daß somit die gliedweise Integration wirklich erlanbt ist. Es sei z eine reelle Zahl, welche kleiner als a ist, aber noch im Innern der Konvergenzhalbebene liegt. Dann ist nach Formel (4.):

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(e^{-\lambda_n(z-\zeta)} - e^{-\lambda_n+1(z-\zeta)}),$$

also

$$\int_{a-ik_1}^{a+ik_1} \frac{f(z)}{z-\gamma} \, dz = \int_{a-ik_1}^{a+ik_2} \sum_{n=1}^{2} \ell'_n (e^{-\lambda_n(z-\bar{z})} - e^{-\lambda_{n+1}(z-\bar{z})}) \frac{dz}{z-\gamma} \; .$$

Da diese Reihe, wie in § 1 ausdrücklich bemerkt wurde, längs des Integrationsweges gleichmäßig konvergiert, da außerdem der Faktor  $\frac{1}{2-\gamma}$  auf dem ganzen Integrationsweg offenbar absolut unter einer endlichen Sebranke bleibt, also die Gleichmäßigkeit nicht beeintlussen kann, so darf man gliedweise integrieren und erhält:

$$\begin{split} \int_{a-ik_1}^{a+ik_1} \frac{f(z)}{z-\gamma} \, dz &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \int_{a_n}^{a+ik_1} \left( e^{-k_n(z-z)} - e^{-k_{n+1}(z-z)} \right) \frac{dz}{z-\gamma} \right. \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \int_{a}^{a} \left\{ e^{k_n \zeta} \int_{a-ik_1}^{a+ik_1} \frac{e^{-k_n \zeta}}{z-\gamma} \, dz - e^{ix_n \zeta} \int_{a-ik_1}^{a+ik_1} \frac{e^{-k_n \zeta}}{z-\gamma} \, dz \right\}, \end{split}$$

Indem man nun auf die Integrale der rechten Seite unsern Hilfssatz anwendet, was für gentigend große  $h_1, h_2$  erlanbt ist, findet man:

$$\int_{s-it_1}^{s+it_2} \frac{f(z)}{z-\gamma} dz = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left\{ e^{\lambda_n z} \left( \int_{s-it_1}^{z-it_1} \frac{e^{-\lambda_n z}}{z-\gamma} dz - \int_{s+it_2}^{s+it_2} \frac{e^{-\lambda_n z}}{z-\gamma} dz - 2\pi i \varphi(\lambda_n \gamma) \right) \right\} \right\}$$

$$-e^{\lambda_{n+1}\zeta} \Big( \int_{z-i\lambda_{1}}^{x-i\lambda_{2}} \frac{e^{-\lambda_{n+1}z}}{z-y} dz - \int_{z-i\lambda_{1}}^{x+i\lambda_{2}} \frac{e^{-\lambda_{n+1}z}}{z-y} dz - 2\pi i \varphi(\lambda_{n+1}\gamma) \Big) \Big\},$$

oder, indem man die Integrale mit gleichen Wegen zusammenfaßt:

$$\begin{split} \int_{a-i}^{a+ib_s} \frac{f(z)}{z-\gamma} dz &= \sum_{a=1}^{p} \binom{1}{s} \left\{ \int_{a-ib_s}^{x-ib_s} \left( e^{-1_{a(i-\zeta)}} - e^{-1_{a+1}(i-\zeta)} \right) \frac{dz}{z-\gamma} \right. \\ &\left. - \int_{a+ib_s}^{x+ib_s} \left( e^{-1_{a(i-\zeta)}} - e^{-i_{a+1}(i-\zeta)} \right) \frac{dz}{z-\gamma} \right. \\ &\left. - 2\pi i \left( e^{1_a \zeta} \varphi \left( \lambda_a \gamma \right) - e^{i_{a+1} \zeta} \varphi \left( \lambda_{a+1} \gamma \right) \right) \right\}. \end{split}$$

Wir wollen jetzt den Nachweis führen, daß jede der drei unendlichen Reihen

(23.) 
$$\Omega(-h_1) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \int_{n-ih_1}^{\infty - ih_1} (e^{-\lambda_n(z-\bar{z})} - e^{-\lambda_{n+1}(z-\bar{z})}) \frac{dz}{z-\gamma},$$

(24.) 
$$\Omega(h_2) = \sum_{s=1}^{\infty} C_s \int_{s+th_2}^{s+th_2} (e^{-1_s(z-\zeta)} - e^{-1_{s+1}(z-\zeta)}) \frac{dz}{z-\gamma},$$

(25.) 
$$\Phi(\gamma) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left( e^{\lambda_n \zeta} \varphi(\lambda_n \gamma) - e^{\lambda_{n+1} \zeta} \varphi(\lambda_{n+1} \gamma) \right)$$

für sich konvergiert; alsdann wird die vorige Formel die Gestalt annehmen:

(26.) 
$$\int_{a-h_1}^{a+ih_2} \frac{f(z)}{z-\gamma} dz = \Omega(-h_1) - \Omega(h_2) - 2\pi i \Phi(\gamma).$$

Sehr leicht gelingt dieser Nachweis für die Reihe (25.). Gehen wir nämlich auf die in dem Hilfssatz gegebene Definition der Funktion  $\varphi$  zurück, so ist für  $\Re\left(\gamma\right) < a$  durchweg  $\varphi\left(\lambda_{n}\gamma\right) = 0$ . Daher konvergiert in diesem Fall die Reihe (25.), und zwar ist  $\Phi\left(\gamma\right) = 0$ . Für  $\Re\left(\gamma\right) > a$  ist aber  $\varphi\left(\lambda_{n}\gamma\right) = e^{-t_{n}\gamma}$ ; da wir aber  $\zeta < a$  vorausgesetzt haben, so ist auch  $\Re\left(\gamma\right) > \zeta$ ; also

$$\Phi(\gamma) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n (e^{-\lambda_n (\gamma - \hat{\gamma})} - e^{-\lambda_n + 1} (\gamma - \hat{\gamma})) = f(\gamma).$$

Zusammenfassend erhält man also:

(27.) 
$$\Phi(\gamma) = \begin{cases} 0 & \text{für } \Re(\gamma) < a, \\ f(\gamma) & \text{für } \Re(\gamma) > a. \end{cases}$$

Um nun auch die Konvergenz der Reihe (23.) zu beweisen, schätzen wir ihre einzelnen Glieder mit Hilfe der Formel (5.) folgendermaßen ab:

$$\begin{split} & \left( C_s \int_{a-ik_1}^{a-ik_1} e^{-ik_1} e^{-ik_2} - e^{-ik_1+1(i-\xi)} \right) \frac{dz}{z-y} \\ & = \left| C_s \int_{a}^{x} \frac{e^{-ik_1(x-ik_1-\xi)} - e^{-ik_1+1}(x-ik_1-\xi)}{x-ik_1-y} \right| dx \\ & \leq C_s \int_{a}^{x} \frac{e^{-ik_2(x-ik_1-\xi)} - e^{-ik_1+1}(x-ik_1-\xi)}{|x-ik_1-y|} dx, \\ & \leq C_s \int_{a}^{x} \frac{|x-ik_1-\xi|}{|x-ik_1-y|} \frac{e^{-ik_2(x-\xi)} - e^{-ik_2+1}(x-\xi)}{x-y} dx, \end{split}$$

Was hier den ersten Quotienten unter dem Integral betrifft, so findet man

$$\frac{|x-ik_i-\zeta|}{|x-ik_i-\gamma|} = \left|1 + \frac{\gamma-\zeta}{|x-ik_i-\gamma|} \right| \le 1 + \frac{|\gamma-\zeta|}{|x-ik_i-\gamma|} \le 1 + \frac{|\gamma-\zeta|}{k_i-\Re(i\gamma)}.$$

Dieser Quotient nähert sich also mit unbegrenzt wachsendem  $h_i$  dem Grenzwert 1, und zwar gleichmäßig für alle x des Integrationsintervalles. Wenn daher  $h_i$  hinreichend groß gewählt wird, so ist der fragliche Quotient gewiß im ganzen Integrationsintervall kleiner als 2. Ferner ist auch  $\frac{1}{x-\xi} \leq \frac{1}{a-\xi}$ ; also folgt aus der letzten Ungleichung:

Hier ist aber die rechte Seite das allgemeine Glied einer konvergenten Reihe, daher ist auch die Reihe (23.) absolut konvergent. Wir müssen nun aber auch noch beweisen, daß sie mit unbegreuzt wachsenden h, der Grenze Null zustreht. Zu dem Ende schreiben wir sie folgendermaßen:

(28.) 
$$\Omega(-h_i) = \sum_{s=1}^{K} \binom{1}{s} \int_{s=ih_i}^{s=ih_i} (e^{-i_s(i-\zeta)} - e^{-i_{s+1}(i-\zeta)}) \frac{dz}{z-\gamma} + \sum_{s=K+1}^{K} \binom{1}{s} \int_{s=ih_i}^{s=ih_i} (e^{-i_s(i-\zeta)} - e^{-i_{s+1}(i-\zeta)}) \frac{dz}{z-\gamma}.$$

Die hier auftretende unendliche Summe wird nach der soeben gefundenen Abschätzungsformel ihrer Glieder absolut höchstens gleich

$$\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{2C}{a-\xi}\Big(\frac{e^{-\lambda_n(a-\xi)}}{\lambda_n}-\frac{e^{-\lambda_{n+1}(a-\xi)}}{\lambda_{n+1}}\Big)=\frac{2C}{a-\xi}\frac{e^{-\lambda_{N+1}(a-\xi)}}{\lambda_{N+1}}\;.$$

Die endliche Summe in (28.) schätzen wir dagegen folgendermaßen ab;

$$\begin{split} & \left| \sum_{a=1}^{K} C_{*} \int_{a-th_{1}}^{x-th_{1}} (e^{-\lambda_{a}(t-\hat{\gamma})} - e^{-\lambda_{a+1}(t-\hat{\gamma})}) \frac{dz}{z-\gamma} \right| \\ & < C \sum_{a=1}^{K} \int_{a}^{x} \left| e^{-\lambda_{a}(x-th_{1}-\hat{\gamma})} - e^{-\lambda_{a+1}(x-th_{1}-\hat{\gamma})} \right| \frac{dx}{x-th_{1}-\gamma} \\ & \le C \sum_{a=1}^{K} \int_{a}^{x} \left( e^{-\lambda_{a}(x-\hat{\gamma})} + e^{-\lambda_{a+1}(x-\hat{\gamma})} \right) \frac{dx}{h_{1}-\Re(i\gamma)} \\ & < \int_{1-\Re(i\gamma)}^{X} \sum_{a=1}^{K} \int_{a}^{x} 2e^{-\lambda_{1}(x-\hat{\gamma})} dx = \frac{2CN}{h_{1}-\Re(i\gamma)} \frac{e^{-\lambda_{1}(a-\hat{\gamma})}}{\lambda_{1}}. \end{split}$$

Führt man diese beiden Resultate in (28.) ein, so ergibt sich

(29.) 
$$\Omega(-h_i) \leq \frac{2CN}{h_i - \Re(i\gamma)} \frac{e^{-\lambda_i(a-\xi)}}{\lambda_i} + \frac{2C}{a-\xi} \frac{e^{-\lambda_{N+1}(a-\xi)}}{\lambda_{N+1}}$$
.

Hieraus folgt sogleich

(30.) 
$$\lim_{h \to \infty} \Omega(-h_1) = 0.$$

Denn man kann in (29.) zuerst N so groß wählen, daß der zweite Summand kleiner wird als  $\frac{s}{2}$ , sodann  $h_1$  so groß, daß auch der erste Summand kleiner wird als  $\frac{s}{2}$ .

Ganz in gleicher Weise ergibt sich nun auch die Konvergenz der Reihe (24.), sowie die Beziehung:

(31.) 
$$\lim_{k\to\infty} \Omega(k_2) = 0.$$

Da der Ausdruck  $\mathcal{Q}(-h_i)$  von  $h_i$ , nicht abhängt, ebenso  $\mathcal{Q}(h_i)$  nicht von  $h_i$ , so erhält man jetzt aus Formel (26.), wenn man  $h_i$  und  $h_i$  irgendwie ins Unendliche wachsen läßt:

$$\int_{a-i\pi}^{a+i\pi} \frac{f(z)}{z-\gamma} dz = \lim_{b_i,b_i=\pi} (\Omega(-h_i) - \Omega(h_i) - 2\pi i \Phi(\gamma))$$

$$= \lim_{b_i=\pi} \Omega(-h_i) - \lim_{b_i=\pi} \Omega(h_i) - 2\pi i \Phi(\gamma)$$

$$= -2\pi i \Phi(\gamma),$$

Die Funktion  $\Phi(\gamma)$  hat dabei den in (27.) angegebenen Wert, so daß wir das folgende wichtige Theorem erhalten:

Theorem. Bedeutet

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

eine Dirichletsche Reihe, deren Exponenten 1, alle positiv sind, ist ferner a ein reeller Wert im Innern der Konvergenzhalbebene, so besteht die Formel

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{f(z)}{z-\gamma} dz = \begin{cases} 0 & \text{für } \Re(\gamma) < a, \\ -f(\gamma) & \text{für } \Re(\gamma) > a. \end{cases}$$

Dies ist nun genau die Formel, welche wir auf S. 117 oben durch gliedweise Integration erhielten, womit bewiesen ist, daß die gliedweise Integration hier in der Tat erlaubt ist. Ich bemerke noch, daß  $\gamma$  ganz beliebig ist und nicht etwa der Konvergenzhalbebene anzugehören braucht.

# § 5.

Wählt man in dem eben bewiesenen Theorem speziell  $\gamma = 0$ , a > 0, so kommt:

(32.) 
$$\frac{1}{2\pi^{\frac{1}{4}}} \int_{-\infty}^{a+i\infty} \left( \sum_{n=1}^{z} c_n e^{-\lambda_n z} \right) \frac{dz}{z} = 0 \qquad \text{für } \lambda_n > 0.$$

Um uns jetzt von der Einschränkung, daß die Exponenten  $\lambda_a$  schon vom ersten ab positiv sind, wieder zu befreien, erinnern wir an die bekannte Formel

(33.) 
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-iz}^{a+iz} \frac{e^{iz}}{z} dz = 1 \qquad \text{für } \lambda > 0, \ a > 0,$$

die sich übrigens leicht aus (22.) gewinnen läßt. Für  $\lambda = 0$  konvergiert das betreffende Integral nicht mehr, wenigstens nicht in dem Sinn, wie wir es seither aufgefaßt haben. Wenn wir aber, was von jetzt ab geschehen soll, am Stelle der allgemeinen Definition

(34.) 
$$\int_{a_{-in}}^{a+ix} = \lim_{b_1,b_1=a} \int_{a_{-ib}}^{a+ib_1}$$

die speziellere

(35.) 
$$\int_{a-ix}^{a+i\infty} = \lim_{b \to \infty} \int_{a-ib}^{a+ib}$$

treteu lassen, so konvergiert das Integral (33.) auch für  $\lambda = 0$ , und zu den bisherigen Formeln tritt noch diese hinzu:

(36.) 
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi + ix} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \qquad \text{für } a > 0.$$

Sei jetzt

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

eine beliebige Dirichletsche Reihe, deren Exponenten  $\lambda_s$  natürlich wie immer der Größe nach geordnet sind. Dabei seien etwa die ersten r-1 Exponenten negativ, sodann  $\lambda_r=0$ , und endlich alle folgenden Exponenten positiv. Dann werden wir schreiben:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{r-1} c_n e^{-\lambda_n z} + c_r + \sum_{n=r+1}^{z} c_n e^{-\lambda_n z}.$$

Für die Integration der drei Terme auf der rechten Seite sind der Reihe nach die Formeln (33.), (36.), (32.) in Anwendung zu bringen, wodurch man erhält:

(37.) 
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{f(z)}{z} dz = \sum_{n=1}^{r-1} c_n + \frac{1}{2} c_r.$$

Dabei ist α ein positiver Wert im Innern der Konvergenzhalbebene. Man beachte auch, daß lediglich der Exponent λ.=0 dazu zwingt, für das Integral die spezielle Definition (35.) zu wählen. Tritt ein Exponent 0 in der Dirichletschen Reihe nicht auf, so ist ebenso gut auch die Definition (34.) zulässig.

Bedeutet w eine reelle Größe, so ist auch

$$f(z)e^{wz} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-(\lambda_n - w)z}$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

17

eine Dirichletsche Reihe, und wenn man auf diese die Formel (37.) anwendet, so erhält man:

(38.) 
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-ix}^{a+ix} \frac{f(z)e^{wz}}{z} dz = \begin{cases} \sum_{n=1}^{r-1} c_n & \text{für } \lambda_{r-1} < w < \lambda_r, \\ \sum_{n=1}^{r-1} c_n + \frac{1}{2} c_r & \text{für } w = \lambda_r. \end{cases}$$

Dies ist nun die Kronecker-Cuhensche Formel\*), die damit zum ersten Male streng bewiesen ist; für r=1 fallen auf der rechten Seite die Summen natürlich weg. Ähnlich wie die Koeffizienten einer Potenz- oder Fourierschen Reihe aus der dargestellten Funktion mit Hilfe eines bestimmten Integrals berechnet werden können, so werden durch das obige Integral die Koeffizienten einer Dirichletschen Reihe eindeutig aus der Funktion bestimmt. Aber auch die Exponenten  $\lambda_n$  sind durch das Integral gegeben; sie sind nämlich die Unstetigkeitsstellen des Integral au besagten Unstetigkeits-oder Sprungstellen den arithmetischen Mittelwert zwischen rechts und links au.

Im Anschluß an Herrn Cahea können wir diese Resultate zu folgendem Theorem formulieren:

Theorem. Eine notwendige Bedingnug dafür, daß die für  $\Re(z) > \delta \geq 0$  reguläre Funktion f(z) für  $\Re(z) > \delta$  in eine Reihe der Form

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

entwickelt werden kann, besteht davin, daß das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{z}^{a+iz} \frac{f(z)e^{iz}}{z} dz$$

für  $a > \delta$  konvergiect, von  $a(>\delta)$  unabhängig ist und, wenn w eine beliebige reelle Zahl bedeutet, die folgenden Eigenschaften hat:

<sup>\*)</sup> Ist we nicht einem Exponenten λ, gleich, so darf das Integral wieder in dem allgemeineren Sinn (34.) verstanden werden. Bei Kronecker und Herrn Cohen ist der Fall w= λ, ilbrigens ganz außer acht gelassen.

- 1) es ist konstant für \( \lambda\_{r-1} < w < \lambda\_r \)
- 2) es ist gleich Null für w < 1,

 es hat an den Sprungstellen λ, den arithmetischen Mittelwert zwischen rechts und links.

Herr Cuhen hält diese Bedingung fälschlicherweise auch für hinreichend. Allein sein dahin zielender Beweis in § 11 a. a. O. ist in mehr als einer Beziehung mangelhaft, und ich werde jetzt den Nachweis führen, daß die Bedingung des Theorems in der Tat nicht ausreicht.

Zu dem Zweck untersuchen wir die spezielle Dirichletsche Reihe

(39.) 
$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n t},$$

deren Exponenten & durch die Rekursionsformeln

(40.) 
$$\lambda_1 = 1; \ \lambda_{2n} = \lambda_{2n-1} + \frac{e^{-\lambda_{2n-1}}}{n^2}; \ \lambda_{2n+1} = 1 + \lambda_{2n}$$

bestimmt sind, und deren Koeffizienten die Werte

(41.) 
$$c_{2n-1} = e^{\lambda_{2n-1}}, c_{2n} = -e^{\lambda_{2n-1}}$$

haben. Da wegen (40), die Zahlen \(\lambda\), mit n unbegrenzt zunehmen, so handelt es sich wirklich um eine Dirichtetsche Reihe, und von dieser sollen ietzt die folgenden Eigenschaften nachgewiesen werden:

I. sie konvergiert für  $\Re(z) > 1$ , divergiert für  $\Re(z) < 1$ ,

II. die durch sie dargestellte Funktion F(z) läßt sich eindeutig über die Konvergenzgerade nach links fortsetzen mindestens bis zur Geraden  $\Re(z)=0$  und ist für  $\Re(z)>0$  überall regulär,

III. das Integral

$$\int_{a=i\pi}^{a+i\pi} \frac{F(z)e^{az}}{z} dz$$

hat für a>0, nicht bloß für a>1, alle in dem obigen Theorem angegebenen Eigenschaften.

Wäre nan die in besagtem Theorem als notwendig erkannte Bedingung wirklich anch hinreichend, so wurde aus den Eigenschaften II. und III. folgen, daß die Funktion F(z) sich für  $\Re(z) > 0$  in eine Dirichletsche Reihe entwickeln läßt. Diese kann dann einerseits nicht mit der Reihe (39.) übereinstimmen, da letztere ja nur für  $\Re(z) > 1$  konvergiert, andrerseits aber auch nicht von (39.) verschieden sein, da sie im gemeinsamen Konvergenzgebiet  $\Re(z) > 1$  die gleiche analytische Funktion darstellt. Unsere Annahme führt somit auf einen Widerspruch.

Es handelt sich also jetzt nur noch um den Nachweis der Eigenschaften I.-III. Nun folgt aus (40.):

$$\lambda_{2n+1} = 1 + \lambda_{2n} > 1 + \lambda_{2n-1},$$

und hieraus wegen \(\lambda\_i = 1\) sogleich

(42.) 
$$\lambda_{n+1} > n+1$$
.

Nach der Definition (41.) ist

$$c_{2n-1}e^{-1}_{2n-1}=e^{1}_{2n-1}=e^{1}_{2n-1}$$

und folglich kann für  $\Re(z) \leq 1$  die Reihe (39.) jedenfalls nicht konvergieren, da ihre Glieder dann mit wachsendem Index nicht den Grenzwert Null haben. Für  $\Re(z) > 1$  aber ist mit Rücksicht auf (42.):

$$|c_{2n-1}e^{-\lambda_{2n-1}t}|=e^{-\lambda_{2n-1}(\Re\{t\}-1)} < e^{-\pi(\Re\{t\}-1)}$$

und weiter

$$|\,c_{2\pi}e^{-l_{2\pi}t}\,|=e^{l_{2\pi-1}-l_{2\pi}\,\Re(t)}\,{<}\,e^{l_{2\pi-1}-l_{2\pi-1}\,\Re(t)}$$

$$= e^{-\lambda_{2n-1}(\Re(\iota)-1)} < e^{-n(\Re(\iota)-1)}.$$

Daher konvergiert die Reihe (39.) für  $\Re\,(z)>1$ , und zwar absolut. Faßt man in ihr je zwei Glieder zusammen, so entsteht:

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (c_{2n-1}e^{-\lambda_{2n-1}z} + c_{2n}e^{-\lambda_{2n}z}),$$

oder wenn man für die Koeffizienten ihre Werte aus (41.) einsetzt:

(43.) 
$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{\lambda_{2n-1}} \left( e^{-\lambda_{2n-1}z} - e^{-\lambda_{2n}z} \right).$$

Von dieser neuen Reihe kann man nun zeigen, daß sie bereits für  $\Re(z) > 0$  konvergiert. Der absolute Wert ihres allgemeinen Gliedes läßt sich nämlich für  $\Re(z) > 0$  nach Formel (5.) in folgender Weise abschätzen:

$$\begin{split} e^{4z_{n-1}} | e^{-4z_{n-1}\tau} - e^{-4z_{n}\tau}| &< e^{4z_{n-1}} \frac{|z|}{\Re(z)} \left( e^{-4z_{n-1}\Re(z)} - e^{-4z_{n}\Re(z)} \right) \\ &< \frac{z}{\Re(z)} e^{4z_{n-1}} (1 - e^{-(4z_{n} - 2z_{n-1})\Re(z)}) \\ &< \frac{z}{\Re(z)} e^{4z_{n-1}} (\lambda_{z_{n}} - \lambda_{z_{n-1}}) \Re(z) = |z| (\lambda_{z_{n}} - \lambda_{z_{n-1}}) e^{2z_{n-1}}. \end{split}$$

Nach (40.) ist dies aber gleich  $\frac{z}{n}$ . Man erhält also für den Rest der Reihe (43.), wenn  $\Re \left(z\right)>0$  ist:

$$(44.) \qquad \Big|\sum_{n=N+1}^{\infty} e^{i \gamma_{n}-1} \left(e^{-i \gamma_{n}-1} \cdot - e^{-i \gamma_{n}}\right) < |z| \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^{3}} < \frac{|z|}{N} \cdot .$$

Die Reihe (43.) konvergiert daher für  $\Re(z) > 0$ , und zwar in jedem endlichen Gebiet gleichmößig. Sie stellt also eine für  $\Re(z) > 0$  reguläre analytische Funktion dar und liefert, das es für  $\Re(z) > 1$  mit der Reihe (39.) übereinstimmt, deren analytische Fortsetzung über die Konvergenzgerade hinaus. Hiermit sind bereits die Behauptungen 1. und II. bewiesen.

Was nun das Integral

$$\int_{a-i\,\alpha}^{a+i\,\alpha} \frac{F(z)e^{\omega z}}{z} dz$$

betrifft, so hat es nach (38.) jedenfalls für u>1 die behaupteten Eigen-

schaften, weil ja F(z) für  $\Re(z) > 1$  in eine *Dirichlet*sche Reihe entwickelt werden kann. Wir brauchen demnach nur noch zu beweisen, daß auch für  $0 < b \le 1 < a$  die Gleichung

(45.) 
$$\int_{b-iz}^{b+iz} \frac{F(z)e^{i\omega z}}{z} dz = \int_{a-iz}^{a+iz} \frac{F(z)e^{i\omega z}}{z} dz$$

statt hat. Wir betrachten zu dem Zweck das Integral



$$\int \frac{F(z)\,e^{\mu z}}{z}\,dz,$$

erstreckt über die Begrenzung des Rechtecks ABCD (Fig. 3). Da der Integrand in dem Rechteck und auf seiner Begrenzung regulär ist, so hat das Integral den Wert Null. Die Gleichung (45.) wird daher bewiesen sein, sobald wir zeigen können, daß die Integrale über die Wege AB und DC gegen Null konvergieren, wenn AB und DC sich nach unten bzw. oben unendlich entfernen.

Um das Integral längs AB zu untersuchen, dürfen wir für F(z) die Reihe (43.) einsetzen, da diese ja für  $\Re\left(z\right)>0$  gültig ist. Es kommt dann:

$$\begin{split} \int\limits_{AB} \frac{F(z)}{z} e^{i\alpha z} & dz = \int\limits_{AB} \sum_{v=1}^{\infty} e^{jz_{k-1}} \left( e^{-kz_{k-1}z} - e^{-jz_{k}z} \right) \frac{e^{i\alpha}}{z} dz \\ &= \sum_{v=1}^{N} \int\limits_{AB} e^{kz_{k-1}} \left( e^{(v-kz_{k-1})z} - e^{(u-kz_{k})} \right) \frac{dz}{z} \\ &+ \int\limits_{AB} \sum_{u=N+1}^{\infty} e^{jz_{k-1}} \left( e^{-kz_{k-1}z} - e^{-kz_{k}z} \right) \frac{e^{i\alpha}}{z} dz \,. \end{split}$$

Das letzte dieser Integrale wird nun unter Berücksichtigung von (44.) absolut kleiner als

$$\int\limits_{AB}\frac{|z|^re^{\omega z}}{N}dz=\frac{1}{N}\int\limits_{AB}\left|e^{\omega z}dz<\frac{e^{-\omega z}(a-b)}{N}\right|.$$



Die endliche Summe dagegen schätzen wir folgendermaßen ab:

$$\begin{split} & \left| \sum_{s=1}^{S} \int_{AB} e^{ij_{2s-1}} \left( e^{(w-i_{2s-1})^{z}} - e^{(w-i_{2s})^{z}} \right) \frac{dz}{z} \right| \\ & < \sum_{s=1}^{S} e^{ij_{2s-1}} \int_{AB} \left( e^{(w-i_{2s-1})^{-N}(i)} + e^{(w-i_{2s})^{N}(i)} \right) \left| \frac{dz}{z} \right| \\ & < \sum_{s=1}^{S} e^{ij_{2s-1}} \int_{AB} 2e^{(w-i_{2})^{-N}(i)} \frac{dz}{z} \\ & < 2N e^{ij_{2s-1}} e^{(w-i_{2s})^{-1}} \int_{AB} \frac{dz}{z}. \end{split}$$

Bedeutet h den Abstand der Seite AB von der reellen Achse, so ist der letzte Ausdruck kleiner als

$$2\,Ne^{\lambda_{2N-1}}e^{\frac{\kappa-\lambda_{1}|a|}{h}}\frac{a-b}{h}\,.$$

Man erhält also zusammenfassend

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{F(z)e^{\omega_1}}{z} dz \right| < 2Ne^{\lambda_2 N - 1}e^{-\omega - \lambda_1 a} \frac{a - b}{h} + \frac{e^{-\omega_1 a}(a - b)}{N},$$

woraus folgt, daß sich das Integral mit wachsendem h der Grenze Null nähert. Denn man kann zuerst N so groß wählen, daß der zweite Summand rechts kleiner wird als  $\frac{e}{2}$ ; sodann h so groß, daß auch der erste Summand kleiner wird als  $\frac{e}{a}$ .

Die gleiche Deduktion gilt auch für das Integral längs DC, womit dann alles bewiesen ist, was wir behauptet hatten\*).

$$(1-2^{2-z})\zeta(z-1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{n^z}$$

wenn man etwa  $\delta = \frac{7}{8}$  minmt. Zum Beweis muß natürlich die Theorie der Riemannschen Zetafunktion heraugezogen werden.

<sup>\*)</sup> Ein weiteres Beispiel dafür, daß die Bedingungen des Theorems nicht binreichend sind, verdanke ich einer brieflichen Mitteilung des Herrn Landau; es ist die Funktion

Herr Cahen macht in § 12 a. a. O. noch die folgende Bemerkung. Wenn a und b dem Innern der Konvergenzhalbebene einer Dirichletschen Reihe f(z) augehören, und 0 < b < a ist (Fig. 4), so ist nach (38.)



$$\int_{a-iz}^{a+iz} \frac{f(z)e^{i\alpha}}{z} dz = \int_{b-i\infty}^{b+iz} \frac{f(z)e^{i\alpha}}{z} dz,$$

Daraus folgt, daß  $\int_{B} + \int_{B} + \int_{C}$ , wenn AB und CD sich unendlich entfernen, gegen Null konvergiert. Auf Grund unserer Analyse in § 4 kann man aber leicht noch mehr beweisen, daß nämlich jedes der beiden Integrale  $\int_{C}$  und  $\int_{C}$ 

für sich gegen Null konvergiert, nicht bloß ihre Summe. Doch will ich von einem ausführlichen Beweis dieser Tatsache absehen. Herr Cahen behauptet nun aber weiter, weil er die Bedingung des Theorems auf Seite 124 für hinreichend hält, noch folgendes (a. a. O. § 12): "Wenn sich f(z) für  $\Re(z) > a$  in eine Dirichletsche Reihe entwickeln läßt, und wenn außerdem  $\int + \int$  gegen

Null konvergiert, sowie AB und CD sich unendlich entfernen, so konvergiert diese Dirichletsche Reihe auch für  $\Re\left(z\right)>b$ .\* Dieser Satz des Herrn Cahen ist durch das Beispiel der Reihe (39.) ebenfalls als unrichtig nachgewiesen.

In § 17 a. a. O. sagt Herr Cahem weiter: "Wenn zwei Dirichletsche Reihen für  $\Re\left(z\right)>\delta$  konvergieren und beide ein Gebiet absoluter Konvergenz haben, so ist auch ihr Produkt eine Dirichletsche Reihe, die für  $\Re\left(z\right)>\delta$  konvergiert." Den Beweis stützt Herr Cahen wesentlich auf den zuvor erwähnten unrichtigen Satz. Daß letzterer nicht genügend bewiesen, also zweifelhaft ist, hat kürzlich Herr Landam konstatiert"). Nachdem der Satz aber nunmehr direkt als falsch nachgewiesen ist, erscheint der daraus gefolgerte Produktsatz nur um so unsieherer. Doch gelang es mir nicht, ihn durch ein Beispiel vollständig zu widerlegen ").

<sup>\*)</sup> In der auf Seite 95 zitierten Arbeit, § 6.

<sup>\*\*)</sup> Inzwischen wurden nun die dahin zielenden Bemühungen des Herrn Landau von Erfolg gekrönt. In § 14 seiner während des Druckes dieser Arbeit erschienenen Abhandlung Beiträge zur analytischen Zahlentheorie\* (Rendiconti del circolo matematico

Ich bemerke zum Schluß dieser Entwicklung, daß auch das allgemeinere Integral

$$\int_{z^{\mu}}^{a+ix} \frac{f(z)}{z^{\mu}} dz, \qquad (a>0)$$

wo  $\mu$  eine reelle Zahl  $\geq 1$  bedeutet, nach Einsetzung der Dirichletschen Reihe für f(z) gliedweise ausgeführt werden darf. Der Beweis bleibt ganz der gleiche, wie wir ihn für  $\mu=1$  durchgeführt haben.") Dagegen versagt unsere Methode für  $\mu<1$ . An Stelle des auf S. 119 unten betrachteten Quotienten tritt nämlich jetzt der allgemeinere Ausdruck

$$\frac{|x-ih_1-\zeta|}{|x-ih_1-\gamma|^{\mu}},$$

und dieser bleibt für  $\mu < 1$  mit wachsendem  $h_1$  nicht endlich. Damit füllt der ganze Beweis, und es bleibt unentschieden, ob auch für  $\mu < 1$  die gliedweise Integration gestattet ist.

#### § 6.

Ich wende mich nun zu einigen weiteren Formeln, die sich ebenfalls mit unzureichendem Beweis in der Arbeit des Herrn Cahen finden. In § 13 behandelt Herr Cahen einen eigentlimlichen Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Dirichletschen Reihen.

Sind in der Reihe

(46.) 
$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

alle Exponenten A, positiv und bezeichnet man mit

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

di Palermo, tomo 26 (1908)) hat er unter Benutzung früher von ihm erlangter Teilresultate den Cahenschen Produktsatz wirklich als unrichtig nachgewiesen.

<sup>\*)</sup> Für  $\mu > 2$  läßt sich der Beweis sogar sehr viel einfacher führen, auf Grund der Tatsache, daß dann das Integral absolut konvergiert, was für  $\mu \leq 2$  im allgemeinen nicht der Fall ist.

$$\mu_n = \log \lambda_n$$

den reellen Logarithmus von  $\lambda_s$ , so wächst mit  $\lambda_s$  auch  $\mu_s$  monoton ins Unendliche und folglich ist

(48.) 
$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\mu_n z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{\lambda_n^{-z}}$$

ebenfalls eine Dirichletsche Reihe. Unter der Voraussetzung, daß diese letztere nicht überall divergiert, also etwa für  $\Re(z) > a \ge 0$  konvergiert, beweist Herr Cahen a. a. O. § 13 ganz richtig, daß die Reihe (46.) mindestens für  $\Re(z) > 0$  konvergiert. Aus der bekannten Formel

(49.) 
$$\Gamma(z) e^{-\mu_n z} = \frac{\Gamma(z)}{\lambda_n^z} = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-\lambda_n x} dx \qquad \text{(für $\overline{x}(z) > 0)}$$

schließt er dann durch Summation sogleich für  $\Re(z) > a$ :

$$I'(z)/(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-\lambda_n x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n x} \right) x^{s-1} dx = \int_0^{\infty} F(x) x^{s-1} dx.$$

Diese Vertauschung von Summe und Integral ist aber aus zwei Gründen unstatthaft. Erstens nämlich wegen der oberen Integrationsgrenze  $\infty$ , für welche ja die gleichmäßige Konvergenz nichts mehr nützt. Zweitens aber auch wegen der unteren Integrationsgrenze 0; denn die Reihe F(x) konvergiert im allgemeinen nur für x>0, während sie für x=0 sehr wohl divergieren kann.

Herr Cahen knupft an seine unzureichend bewiesene Formel noch die folgende Bemerkung. Da das Integral

$$\int_{0}^{x} F(x) x^{i-1} dx$$

für  $\Re(z) > \alpha$  den Wert I'(z) f(z) hat, also jedenfalls existiert, so kann F(x) für x = 0 nicht so stark unendlich werden wie  $\frac{1}{x^{\alpha+\epsilon}}$ , wie klein auch die positive Zahl  $\epsilon$  ist: F(x) kann aber auch endlich bleiben.

Korrekterweise müßte man jedoch gerade umgekehrt verfahren: Zuerst ist direkt nachzuweisen, daß F(x) für x=0 von geringerem Grad unendlich wird wie  $\frac{1}{x^{n+s}}$ , und daraus folgt dann erst, daß das fragliche Integral mit der unteren Grenze 0 überhaupt einen Sinn hat.

Ich schicke folgenden Hilfssatz vorans:

Hilfssatz:

Sind 1, a, b positive Zahlen, so besteht die Ungleichung

(50.) 
$$\int_{1}^{\infty} n^{a-1} e^{-ba} du < e^{-1\frac{b}{2}} \frac{\Gamma(a)}{{b \choose 2}^{a}}.$$

Beweis: Bedeutet  $\beta$  eine positive Zahl, kleiner als b, so ist

$$\int_{1}^{\infty} u^{a-1} e^{-bu} du = \int_{1}^{\infty} e^{-u\beta} u^{a-1} e^{-(b-\beta)u} du$$

$$< e^{-\lambda\beta} \int_{1}^{\infty} u^{a-1} e^{-(b-\beta)u} du < e^{-\lambda\beta} \int_{0}^{\infty} u^{a-1} e^{-(b-\beta)u} du$$

$$= e^{-\lambda\beta} \frac{\Gamma(a)}{(b-\beta)^{\alpha}}$$

Wählt man speziell  $\beta = \frac{b}{2}$ , so entsteht hieraus die gewünschte Ungleichung.

Wir nehmen jetzt an, die Reihe (48.) sei für  $\Re(z) > a > 0$  konvergent.\*) Bedeutet dann  $\epsilon$  eine beliebig kleine positive Zahl und setzt man

(51.) 
$$\sum_{n=0}^{N} c_n e^{-\mu_n(\sigma+\epsilon)} = C_N, \quad C_0 = 0,$$

<sup>\*)</sup> Damit soll nicht gesagt sein, daß die Reihe für R(z) < a divergiert. Liegt die Konvergenzgerade nicht links von der imaginären Achse, so kann a auf der Konvergenzgeraden augenommen werden. Andernfalls muß a rechts von ihr liegen, da in den folgenden Ausführungen a nicht negativ sein kann.</p>

so ist

$$|C_s| < C,$$

wo C von N unabhängig ist (nicht aber von ε).

Um jetzt die Konvergenz der Reihe (46.) zu untersuchen und zugleich ihren Rest passend abzuschätzen, seien N und M beliebige Indizes und  $M > N \ge 0$ . Dann ist für reelle positive x:

$$\begin{split} \sum_{u=N+1}^{y} c_u \, e^{-l_u \tau} &= \sum_{u=N+1}^{y} c_u \, e^{-l_u \, (u+t)} \, \lambda_u^{u+\tau} \, e^{-l_u \tau} \\ &= \sum_{u=S+1}^{y} \left( C_u - C_{u-1} \right) \lambda_u^{u+\tau} \, e^{-l_u \tau} \\ &= \sum_{u=S+1}^{y} C_u \, (\lambda_u^{u+\tau} \, e^{-l_u \tau} - \lambda_{u+1}^{u+\tau} \, e^{-l_u + t \tau}) - C_S \, \lambda_{S+1}^{u+\tau} \, e^{-l_S + t \tau} + C_S \, \lambda_{S+1}^{u+\tau} \, e^{-l_S + t \tau} \end{split}$$

also mit Rücksicht auf (52.):

$$\begin{split} |\sum_{n=N+1}^{N} c_n e^{-\lambda_n t}| &< (\sum_{n=N+1}^{N} |\lambda_n^{n+r} e^{-\lambda_n t} - \lambda_{n+1}^{n+r} e^{-\lambda_{n+1} t}| \\ &+ C \lambda_{N+1}^{n+r} e^{-\lambda_N t} + (\lambda_{N+1}^{n+r} e^{-\lambda_N t} + r^{-\lambda_N t}) \\ \end{split}$$
(53.)

Nun ist aber, da wir x > 0 vorausgesetzt haben,

$$\begin{split} |\lambda_{a}^{n+\varepsilon}e^{-\lambda_{a}\tau} - \lambda_{a+\varepsilon}^{n+\varepsilon}e^{-\lambda_{a+\varepsilon}\tau}| &= |\int_{\lambda_{a}}^{\lambda_{a+1}} \frac{d(u^{a+\varepsilon}e^{-a\varepsilon})}{du} du| \\ \\ &= |\int_{\lambda_{a}}^{\lambda_{a+1}} u^{a+\varepsilon-1}e^{-a\varepsilon}(a+\epsilon-xu) du| \\ \\ &< (a+\varepsilon) \int_{\lambda_{a}}^{\lambda_{a+1}} u^{a+\varepsilon-1}e^{-s\varepsilon} du + x \int_{\lambda_{a}}^{\lambda_{a+1}} u^{a+\varepsilon}e^{-a\varepsilon} du \,. \end{split}$$

Daher durch Summation nach n:

$$\sum_{n=N+1}^{M} \left| \lambda_n^{n+\varepsilon} e^{-\lambda_n x} - \lambda_{n+1}^{n+\varepsilon} e^{-\lambda_n + 1} \right|$$

$$< (a+\epsilon) \int_{\lambda_{N+1}}^{\lambda_{N+1}} u^{a+\epsilon-1} e^{-ax} du + x \int_{\lambda_{N+1}}^{\lambda_{M+1}} u^{a+\ell} e^{-ax} du.$$

Hier wird aber die rechte Seite noch vergrößert, wenn die obere Grenze der Integrale ins Unendliche gerückt wird. Unter Anwendung der Formel (50.) erhält man dann:

$$\begin{split} & \sum_{a=X+1}^{N} \left| \lambda_{n}^{a+\epsilon} e^{-\lambda_{n}x} - \lambda_{n+1}^{a+\epsilon} e^{-\lambda_{n+1}x} \right| \\ & < (a+\epsilon) e^{-\lambda_{N+1}x} \frac{\Gamma(a+\epsilon)}{\binom{x}{2}^{n+\epsilon}} + x e^{-\lambda_{N+1}x} \frac{\Gamma(a+\epsilon+1)}{\binom{x}{2}^{n+\epsilon+1}} \\ & = 3 e^{-\lambda_{N+1}x} \frac{\Gamma(a+\epsilon+1)}{\binom{x}{2}^{n+\epsilon}}. \end{split}$$

Führt man dies in (53.) ein, so kommt schließlich

(54.) 
$$\left| \sum_{s=S+1}^{N} c_s e^{-\lambda_s s} \right| < 3 \left( e^{-2s+1} \sum_{s=S+1}^{I} \frac{I'(s+s+1)}{2} + C \left( \sum_{s=S+1}^{I} e^{-2s+1} + C \left( \sum_{s=S+1}^{I} e^{-ks+1} \right) \right) \right)$$

Da die rechte Seite mit wachsendem N unter jede Grenze sinkt, wie stark auch gleichzeitig M wächst, so folgt, daß die Reihe

(46.) 
$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n z}$$

für reelle positive Werte der Variabeln z konvergiert. Als Dirichletsche Reihe konvergiert sie daher mindestens für  $\Re(z) > 0$ .

Aus (54.) folgt für  $\lim M = \infty$ :

$$\left|\sum_{n=N+1}^{x} c_n e^{-\lambda_n x}\right| \leq 3C e^{-\lambda_{N+1}} \frac{x}{2} \frac{\Gamma(a+a+1)}{\binom{x}{2}^{a+s}} + C \lambda_{N+1}^{a+s} e^{-\lambda_{N+1} x},$$

und daher speziell für N = 0:

(56.) 
$$|F(x)| < 3Ce^{-\lambda_1 \frac{\pi}{2}} \frac{\Gamma(a+t+1)}{\binom{x}{2}^{a+t}} + \binom{t}{\lambda_1^{a+t}} e^{-\lambda_1 x}.$$

Daraus geht sogleich hervor, daß das Integral

$$\int^x F(x) \, x^{i-1} \, dx$$

für  $\Re(z) > a + \epsilon$  existiert, selbst wenn die Reihe F(x) für x = 0 gar nicht mehr konvergiert.

Aus der für  $\Re(z) > 0$  giltigen Formel

(49.) 
$$\Gamma(z) e^{-\mu_n t} = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-\lambda_n x} dx$$

folgt durch Summation nach n:

$$\begin{split} \Gamma(z) & \sum_{s=1}^{S} c_s e^{-x_s t} = \sum_{s=1}^{S} c_s \int_{0}^{x} x^{t-1} e^{-\lambda_s x} dx \\ & = \int_{0}^{x} \left( \sum_{s=1}^{S} c_s e^{-\lambda_s x} \right) x^{s-1} dx \\ & = \int_{0}^{x} \left( F(x) - \sum_{s=S+1}^{S} c_s e^{-\lambda_s x} \right) x^{t-1} dx. \end{split}$$

Für  $\Re(z) > a + \epsilon$  kann man statt dessen schreiben:

$$F(z) \sum_{n=1}^{N} c_{n} e^{-\mu_{n} z} = \int_{0}^{\infty} F(x) x^{z-1} dx - \int_{0}^{x} \left( \sum_{n=N+1}^{\infty} c_{n} e^{-\lambda_{n} z} \right) x^{z-1} dx,$$

Das letzte dieser Integrale erweist sich aber, wenn man den Integranden nach Formel (55.) abschätzt, als absolut nicht größer als

$$\begin{split} &3\,C\,\Gamma(a+\epsilon+1)2^{a+\epsilon}\int\limits_0^x \,e^{-iy_{n+1}\frac{z}{2}}\,x^{\Re(i)-a-\epsilon-1}dx\\ &+C\,\lambda_{s+1}^{a,i,i}\int\limits_0^x \,e^{-iy_{n+1}x}x^{\Re(i)-1}dx\\ &=3\,C\,\Gamma(a+\epsilon+1)2^{a+\epsilon}-\frac{\Gamma(\Re(c)-a-\epsilon)}{\left(\frac{\lambda_{s+1}}{2}\right)^{\Re(i)-a-\epsilon}}+\frac{C\Gamma(\Re(c))}{\lambda_{s+1}^{\Re(i)-a-\epsilon}}\,; \end{split}$$

es sinkt also mit wachsendem N unter jede Grenze. Daher folgt

$$I'(z) \lim_{N=x} \sum_{n=1}^{N} c_n e^{-\mu_n z} = \int_0^{\infty} F(x) x^{z-1} dx,$$

oder, was wegen (48.) dasselbe ist:

(57.) 
$$\Gamma(z)f(z) = \int_{0}^{x} F(x)x^{z-1}dx.$$

Diese Formel gilt nun für  $\Re(z) > a + \epsilon$ ; da aber  $\epsilon$  beliebig klein sein darf, so gilt sie jedenfalls für  $\Re(z) > a$ , womit die Formel des Herrn Cahen in aller Strenge bewiesen ist.

Die Gleichung (57.) läßt sich leicht etwas verallgemeinern. Bedeutet nämlich  $\nu$  eine positive Zahl, und setzt man  $\lambda_n^*$  an Stelle von  $\lambda_n$ , so kommt

$$I'(z) \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\nu \log \lambda_{n^2}} = \int_{0}^{\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_{n^2}^{\nu}} \right) x^{\nu-1} dx,$$

oder, was dasselbe sagt:

$$I'(z)f(\nu z) = \int_{0}^{z} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n^{r} z}\right) x^{a-1} dx.$$

Dies gilt für  $\Re(\nu z) > a$ , da ja die Reihe  $/(\nu z)$  für  $\Re(\nu z) > a \ge 0$  konvergiert. Setzt man  $\frac{z}{\nu}$  an Stelle von z, so kommt schließlich

(58.) 
$$\Gamma\left(\frac{z}{r}\right)f(z) = \int_{0}^{z} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_{n}e^{-\lambda_{n}^{r}z}\right) x_{r}^{s-1} dx,$$

eine Formel, die wieder für  $\Re\left(z\right)>a$  gilt. Dies ist die gesuchte Verallgemeinerung von (57.).

Ein spezieller Fall der Gleichung (58.) spielt in der Theorie der Riemannsehen Zetafunktion eine Rolle, wozu indes folgendes zu bemerken ist. Setzt man  $c_*=1,\ \lambda_*=n,$  so wird

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{n}} = \zeta(z).$$

Da diese Reihe für  $\Re\left(z\right)>1$  konvergiert, so ergibt die Formel (58.) für r=2 :

(59.) 
$$\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)^{-\kappa}_{z}(z) = \int_{0}^{+\kappa} \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-a/x}\right) x^{\frac{1}{2}-1} dx. \tag{8(a)>1}$$

Riemann und seine Nachfolger gewinnen diese Formel lediglich durch unendliche Summation aus der Gleichung

$$\Gamma\left(\frac{z}{2}\right)\frac{1}{n^{1}} = \int_{0}^{\infty} e^{-u^{2}x} x^{\frac{1}{2}-1} dx,$$

und benutzen später zur Umgestaltung des Integrals (59.) die Transformationsformel

(60.) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}} \left( 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2 \pi^2}{x}} \right).$$

Diese müßte indes schon viel früher herangezogen werden. Denn bei dem Integral (59.) liegt gerade der Fall vor, daß die in dem Integranden auftretende Summe



an der unteren Integrationsgrenze x=0 nicht mehr konvergiert. Die Existenz des Integrals (59), für  $\Re\left(z\right)>1$  kann dann mangels der allgemeinen Methode, die ich in diesem Paragraphen auseinandersetzte, überhaupt nur mittels der Formel (60.) nachgewiesen werden, welche eben zeigt, daß die Summe (61.) für x=0 nur so stark unendlich wird wie  $\frac{1}{Vx}$ . Die Transformationsformel (60.) müßte also bereits an einer früheren Stelle benutzt werden, als dies durchweg geschieht, nämlich sehon zum Beweis der Gleichung (59.), nicht erst zu deren weiterer Umformung.

Das gleiche gilt auch von den entsprechenden Entwicklungen, welche in den Arbeiten über allgemeinere Zetafunktionen von Lipschitz\*), Epstein\*\*\*), Herulotz\*\*\*\*) vorkommen.

§ 7.

Herr Cahen gelangt in § 16 a. a. O. zu der Formel

(62.) 
$$F(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-|z|}^{b+i\pi} \Gamma(z) f(z) x^{-\epsilon} dz, \qquad (f(x) b>a)$$

welche gewissermaßen die Umkehrung von (57.) ist, indem F(z), f(z), a die gleiche Bedeutung haben wie im vorigen Paragraphen.

Er geht dabei aus von der bekannten Gleichung

(63.) 
$$e^{-z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{b_{-ix}}^{b_{+ix}} I'(z) x^{-z} dz,$$

wo für die Definition des Integrals die Formel (34.) gewählt werden darf (S. 122). Setzt man  $\lambda_a x$  an Stelle von x, so kommt

(64.) 
$$e^{-1_n x} = \frac{1}{2\pi i} \int_{a}^{b+ix} I'(z) e^{-\mu_n z} x^{-z} dz.$$

<sup>\*)</sup> Untersuchungen der Eigenschaften einer Gattung von unendlichen Reihen, § 2. Dieses Journal, Bd. 105.

<sup>\*\*)</sup> Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen, § 1. Math. Annal., Bd. 56.
\*\*\*) Über die analytische Fortsetzung gewisser Dirichletscher Reihen. § 2. Ma

<sup>\*\*\*)</sup> Über die analytische Fortsetzung gewisser Dirichletscher Reihen, § 2. Math. Annal., Bd. 61.

Durch unendliche Summation entsteht hieraus die gewünschte Gleichung, sofern auf der rechten Seite die Vertauschung von Summe und Integral gestattet ist. Da Herr Cahen aber die wegen der unendlichen Läuge des Integrationsweges wieder durchaus notwendige Begründung dieser Vertauschung unterläßt, so ist sein Beweis wiederum nicht einwaudfrei.

Bekanntlich gilt die Formel (63.) und folglich auch (64.) für alle komplexen Werte von x mit positiv reellem Teil, und zwar ist unter  $x^{-i}$  der Wert  $e^{-i\log x}$  zu verstehen, wo der imaginäre Teil von  $\log x$  zwischen  $-\frac{i\pi}{2}$  und  $+\frac{i\pi}{2}$  liegt. Im selben Umfang wollen wir jetzt auch die Gültigkeit von (62.) nachweisen.

Man erhält aus (64.):

$$\begin{split} \sum_{s=1}^{N} c_{s} \, e^{-\lambda_{s} x} &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{s=1}^{N} c_{s} \int_{t-zz}^{t+z} \varGamma(z) \, e^{-\mu_{s} z} \, x^{-z} \, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{b-iz}^{b+iz} \varGamma(z) \Big( \sum_{s=1}^{N} c_{s} \, e^{-\mu_{s} z} \Big) \, x^{-z} \, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{c}^{b+iz} \varGamma(z) \Big\{ f(z) - \sum_{s=N+1}^{z} c_{s} \, e^{-\mu_{s} z} \Big\} x^{-z} \, dz \end{split}$$

Hieraus folgt aber sofort die gewünschte Gleichung (62.), sobald es gelingt zu beweisen, daß das Integral

(65.) 
$$\int_{b-ix}^{b+ix} I'(z) \left( \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n e^{-\mu_n z} \right) x^{-z} dz$$

existiert und mit wachsendem N dem Grenzwert Null zustrebt.

Nach Voraussetzung ist b > a, und die Reihe f(z) konvergiert für  $\Re(z) > a$ . Bedeutet also  $\zeta$  eine reelle Zahl zwischen a und b, so konvergiert die Reihe  $f(\zeta)$ . Daher ist

$$\left|\sum_{n=1}^{N} c_n e^{-\mu_n \zeta}\right| = |C_N| < C,$$

wo C von N nicht abhängt. Durch partielle Summation folgt für  $\Re(z) > \zeta$ :

$$\begin{split} &\sum_{n=N+1}^{N} c_n e^{-\mu_n t} = \sum_{n=N+1}^{N} c_n e^{-\mu_n t} \cdot e^{-\mu_n (t-\xi)} \\ &= \sum_{n=N+1}^{N} \left( c_n \left( e^{-\mu_n (t-\xi)} - e^{-\mu_n + 1 (t-\xi)} \right) - C_N e^{-\mu_N + 1 (t-\xi)} \right) \end{split}$$

Also, wenn man die Glieder der Summe nach Formel (5.) abschätzt:

$$\begin{split} & \sum_{s=N+1}^{\infty} c_s e^{-\mu_{s+1}} \Big| < C \frac{|z-\zeta|}{\Re(z-\zeta)} e^{-\mu_{K+1} \Re(z-\zeta)} + C e^{-\mu_{K+1} \Re(z-\zeta)} \\ & < 2C \frac{|z-\zeta|}{\Re(z-\zeta)} e^{-\mu_{K+1} \Re(z-\zeta)}. \end{split}$$

Längs des Integrationsweges des Integrals (65.) ist nun  $\Re \left(z\right)=b>\zeta$ , also zufolge der eben bewiesenen Ungleichung auch:

$$\left|\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n e^{-\mu_{N^2}}\right| < 2\left(\frac{|z-\zeta|}{b-\zeta} e^{-\mu_{N+1}(b-\zeta)}\right).$$

Daher existiert gewiß daß Integral (65.) und ist absolut kleiner als

(66.) 
$$b = \frac{2C}{b - \zeta} e^{-\mu_{N+1}(b-\zeta)} \int_{-\pi}^{\pi} |F(b+in)x^{-(b+in)}(b+in-\zeta)| du,$$

sofern nur dieses letzte Integral, welches von N nicht mehr ubhäugt, konvergiert. Dies ist aber wirklich der Fall. Denn erstens beweist man leicht die Ungleichung:\*)

$$|\Gamma(b+in)| < (b+|n|)^{b-\frac{1}{2}} e^{-\frac{n}{2}|n|} \cdot \Phi,$$

wo & von n nicht abhängt.

Zweitens ist, wenn  $x=|x|e^{i\theta}$  gesetzt wird:

$$|x^{-(b+iu)}| = |x|^{-b} e^{2u} \le |x|^{-b} e^{(2u)}$$
.

Dabei bedeutet i9 den imaginären Teil von  $\log x$ , so daß nach Voraussetzung  $-\frac{\pi}{2} < 9 < \frac{\pi}{2}$  ist.

<sup>\*)</sup> Vgl. Nielsen, Handbuch der Theorie der Gammafunktion, Leipzig 1906; S. 97.

Drittens ist auch

$$|b+iu-\zeta| < b+|u|$$
.

Zusammenfassend erhält man also:

$$|\Gamma(b+iu)x^{-(b+iu)}(b+iu-\zeta)| < (b+|u|)^{b+\frac{1}{2}}x^{-b}e^{-(\frac{\pi}{2}-|\theta|)^{|x|}} \cdot \Phi.$$

Dieser letzte Ausdruck ist aber wegen  $\frac{n}{2} - |\vartheta| > 0$  von  $u = -\infty$  bis  $+\infty$  integrierbar; also ist es auch der erste, womit gezeigt ist, daß das in (66.) auftretende Integral konvergiert. Ist  $\Omega$  sein Wert, so existiert also auch das Integral (65.) und ist absolut kleiner als

$$\frac{2C}{b-\bar{c}}e^{-\mu_{N+1}(b-\bar{c})}\underline{\Omega}.$$

Da dieser Ausdruck mit wachsendem N unter jede Grenze sinkt, weil ja £2 von N nicht abhängt, so ist damit unser Beweis der Formel (62.) beendet.

Ich müchte zum Schluß bemerken, daß wir die Gleichung (62.) für alle komplexen x bewiesen haben, deren reeller Teil positiv ist. In der inversen Formel (57.) dagegen kommen nur reelle positive x in Frage. Dieser Gegensatz verschwindet, wenn man bemerkt, daß das in (57.) auftretende Integral statt längs der reellen positiven Achse ebenso gut längs eines beliebigen anderen vom Nullpunkt auslaufenden Strahles geführt werden darf, der mit der positiven Achse einen Winkel kleiner als  $\frac{\pi}{2}$  bildet. Mit anderen Worten, es gilt auch die Formel:

(57a.) 
$$\Gamma(z) f(z) = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{x} f(x) x^{z-1} dx$$

für alle  $\vartheta$  zwischen  $-\frac{\pi}{2}$  und  $+\frac{\pi}{2}$ , die Grenzen ausgeschlossen. Der Beweis ergibt sich ganz wie im vorigen Paragraphen, wenn man bedenkt, daß für

das Integral (49.), welches die Gammafunktion darstellt, bekanntlich dieser Integrationsweg zulässig ist. Bei der unendlichen Summation macht dann namentlich wieder das Verhalten von F(x) Schwierigkeit, wenn sich x längs dieses Strahles dem Nullpunkt nähert. Doch läßt sich dies Verhalten ganz analog bestimmen, wie wir es S. 134 f. für die reelle Achse getan haben, worans dann leicht die gewünschte Formel (57  $^{\circ}$ .) folgt.

Nachtrag. Während des Druckes dieser Arbeit ersehienen zwei kleine Noten des Herrn J. Hadamard, die sich mit dem in  $\S 4$  und 5 behandelten Gegenstand befassen\*). Da Herr Hadamard daselbst einleitend behauptet, man könne die Lucken der Cohenschen Beweisführung ganz leicht beseitigen und die Cahenschen Bedingungen dahin ergänzen, daß sie wirklich notwendig und hinreichend scien, so scheint es, als ob er auf wenigen Seiten weit über meine Resultate hinauskommt. Aber dem ist nicht so; denn Herr Hadamard macht alsbald die sehr weitgehende, weder von Herrn Cahen noch von mir gemachte Einschränkung, daß der Quotient  $\frac{\log n}{\lambda_n}$  einen endlichen oberen Limes hat. Nur unter dieser Voraussetzung, durch welche beispielsweise auch die Existenz einer absoluten Konvergenzhalbebene involviert wird, gelingt es ihm, die oben gefundenen Eigenschaften des Integrals

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-ix}^{a+ix} \left( \sum_{n=1}^{x} c_n e^{-\lambda_{n} i} \right) \frac{e^{nx}}{z} dz$$

nachzuweisen. Was dann die verbesserten notwendigen und hinreichenden Bedingungen betrifft, die übrigens, nachdem sie in der zweiten Note wegen eines vorher begangenen Fellers nochmals eine Ergänzung erfahren mußten, fast auf eine Tautologie hinauslaufen, so gelten sie natürlich auch nur unter der gleichen Einsehränkung. Für die allgemeinen Derichtetschen Reihen dagegen wird durch die Haddamardsehe Analyse absolut nichts gewonnen.

<sup>\*) &</sup>quot;Sur les séries de Dirichlet", und: "Rectification à la note sur les séries de Dirichleti". Rendiconti del circolo matematico di Palermo, Bd. 25 (1908).

## Über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Koeffizienten.

Zusatz zu den Abhandlungen des Verfassers in den Bänden 123 und 126 dieses Journals.
Von Herrn I., W. Thome in Greifswald.

Es werden Einschränkungen, welche bei der Zerlegung eines homogenen linearen Differentialausdruckes mit algebraischen Koeffizienten in Abhandlung Bd. 123 gemacht waren, hier beseitigt. Dabei kommt die Arbeit in Bd. 126 über algebraische Funktionen in Betracht.

1.

In Bd. 123 S. 68 Z. 1 von unten werde statt  $_{c^*}$  eine Konstante\* die Verallgemeinerung gesetzt:  $_{c^*}$  ein ganzer rationaler Ausdruck von s höchstens ( $\sigma$ -2)-ten Grades mit konstanten Koeflizienten\*. Hierbei bleibt das S. 73 Gesagte bestehen. (S. 72 Z. 7 von naten ist vor "der Koeffizient  $c_i$ " einzuschieben "bei R>1"). Bei Bestimmung der determinierenden Faktoren wird der nach Nr. 6 H C zu ermittelnde Teil dann vollständig bestimmt.

2.

Es wird nun weiter voransgesetzt, daß die in Abb, Bd. 123 in den Koeffizienten der Differentialgleichung vorkommende algebraische Funktion seine Kroneckersche Funktion ist, über welche die Abhandlung des Verfassers in Bd. 126 handelt, d. b. eine gauze algebraische Funktion, bei welcher der außerwesentliche Teiler der Diskriminante das Quadrat eines Polynoms ist mit Linearfaktoren, die untereinander und von denen des wesentlichen Teilers verschieden sind. Bei  $x=\infty$  erfülle diese Funktion s folgende Bedingung. Wenn  $x=t^{-1}$ , xt=s' gesetzt ist nach den Angaben in Abb. Bd. 123 S. 76, so sollen die bei t=0 endlichen Zweige von z entweder für t=0 untereinander verschieden sein oder die Bd. 123 S. 72 angegebene Bedingung erfüllen.

Man kann nach dem in Abh. Bd. 126 S. 69 Gesagten voraussetzen, daß eine solche algebraische Funktion s in die Koefüzienten der Differentialgleichung eingeführt sei. Bei Bestimmung der determinierenden Faktoren wird der bei  $x=-\infty$  nach Abb. Bd. 123 Nr. 6 III aus ermittelnde Teil jetzt eindeutig erhalten. Es ist dann noch die am Schluß von Nr. 6 III ausgebene Bedieung zu erfüllen.

In dem Falle  $s^1-P(x)=0$ , wo P(x) ein Polynom von x mit einfachen Linear-faktoren ist, hat s die angegebene Eigenschaft, und es ist der in Abb. Bd. 123 S. 76 aufgestellte für die Regularität der linearen Differentialgleichung hinreichende Typus nach dem dort S. 79, 80 Gesagten zugleich dafür notwendig.

# Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen.

Nachtrag zu früheren Abhandlungen des Verfassers.

Von Herrn L. W. Thome in Greifswald.

Die früher in diesem Journal vorgetragene Theorie wird in Nachstehendem vervollständigt. In den Koeffizienten der linearen Differentialgleichung soll rational neben der unabhängigen Variablen eine Kroneckersche ganze algebraische Funktion vorkommen (siehe die vorhergehende Arbeit). Nun wird in Nr. 1 der allgemeinste Typus eines regulären linearen Differentialausdruckes aufgestellt. Alsdann enthält Nr. 2 die Zerlegung eines homogenen linearen Differentialausdruckes mit Koeffizienten der genannten Art in ein System, dessen erster Bestandteil ein regulärer Differentialausdruck von allgemeinstem Typus ist. Hierin liegt die Verallgemeinerung der in der Abhandlung des Verfassers in Band 123 Nr. 7 angestellten Untersuchungen. Im Anschluß daran stehen in Nr. 3 und Nr. 4 weitere Bemerkungen zur Integration von einzelnen und von simultanen linearen Differentialgleichungen.

1.

Der allgemeinste Typus eines regulären Differentialausdruckes.

Der Differentialausdruck  $F_m(y, s, x)$  ist

(1.) 
$$\frac{d^m y}{dx^m} + p_1 \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + p_m y.$$

Die Koeffizienten p haben die Form

(2.) 
$$\begin{cases} p_s = \frac{H_s(s, x)}{K_s(x)}, \\ H_s(s, x) = H_{s1}(x) s^{\sigma-1} + H_{s2}(x) s^{\sigma-2} + \dots + H_{so}(x), \end{cases}$$

worin die II(x) und K(x) ganze rationale Funktionen von x ohne gemeinsamen Teiler sind, s eine Kroneckersche ganze algebraische Funktion aus einer irreduktiblen Gleichung a-ten Grades ist (siehe Abh. Bd. 126 dieses Journals und die hier vorhergehende Arbeit). Der außerwesentliehe Teiler der Diskriminante von s ist das Onadrat eines Polynoms

(3.) 
$$D(x) = (x - b_1)(x - b_2) \cdots (x - b_n)$$
,

dessen Linearfaktoren untereinander und von denen des wesentliehen Teilers versehieden sind. Bei einem Punkte x=b (3.) sind die  $\sigma$  Zweige von  $s_i s_i$  bis  $s_e$  einwertig; dieselben nehmen in x=b bezüglich die Werte  $S_1$ ,  $S_2$  bis  $S_e$  an, von denen  $S_1$  bis  $S_{e-1}$  untereinander verschieden sind,  $S_{e-1}=S_e$ ;  $\left(\frac{ds_e}{dx}\right)_{x=b}$  ist verschieden von  $\left(\frac{ds_e}{dx}\right)_{x=b}$ .

Ein "im Bereiche von s regulärer linearer Differentialausdruck" ist in Abh. Bd. 123 Nr. 2 definiert. An die dort gegebenen Untersuchungen schließt sieh das Folgende an, um den allgemeinsten im Bereiche von s regulären Differentialausdruck (1.) zu bilden.

I. Zufolge der Resultate in Nr. 2 I und II a. a. O. ist bei einem Punkte, in welchem die Diskriminante von s nicht verschwindet (a. a. O. II A.), oder in welchem der wesentliche Teiler der Diskriminante versehwindet (a. a. O. II B.) für die Regularität von (1.) notwendig und hiureichend, daß in  $p_a$  der Nenner  $K_a(x)$  höchstens in a-ter Ordnung Null wird.

Es ist nun der Ausdruck von  $p_s$  bei einem Punkte x=b zu ermitteln, in welchem der außerwesentliehe Teiler der Diskriminante verschwindet.  $p_s$  sei der Ausdruck (2.),  $K_s(x) = (x-b)^s K_s(x)$ ,  $K_s(b)$  von Null verschieden.  $p_s$  soll bei allen a-Zweigen von s in x=b hüchstens in a-ter Ordnung unendlich werden. Es sei  $r_s > a$ , dann muß  $H_s(s,x)_{s\to s}$  verschwinden.  $H_s(s,b)$  ist ein Polynom von s hüchstens (s-1)-ten Grades, welches für  $s=X_s$ , bis  $S_{s-1}$ ,  $S_{s-1}$ ,  $S_{s-1}$ ,  $S_s$  verschwindet, daher wenn

(4.) 
$$(s-S_1)(s-S_2)...(s-S_{g-1})=f(s)$$

gesetzt wird, so wird

(5.) 
$$II_a(s, b) = k f(s),$$

wo k eine Konstante. Dann hat

(6.) 
$$\frac{d H_a(s,b)}{ds} \frac{ds}{dx}$$

für  $s = s_{\sigma-1}$  und  $s = s_{\sigma}$  in x = b zwei verschiedene Werte, daher kann  $r_s$  nicht größer als a+1 sein.

II. Nun seien bei dem Punkte  $x=b_q$  (3.) die Werte von s durch  $S_{g1},\ S_{g2},\dots\ S_{g,g-2},\ S_{g,g-1}=S_{g,g}$  bezeichnet und

(7.) 
$$(s - S_{e^1})(s - S_{e^2}) \cdots (s - S_{e, \sigma - 1}) = f_e(s)$$

gesetzt. Es wird der Ausdruck

(8.) 
$$\frac{c_{a1}f_1(s)}{x-b_1} + \frac{c_{a2}f_2(s)}{x-b_2} + \dots + \frac{c_{au}f_{\mu}(s)}{x-b_{\mu}} = P_s(s,x)$$

gebildet, wo die c Konstanten, und es sei

(9.) 
$$\psi(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n),$$

wo die a beliebige untereinander verschiedene Punkte sind. Dann folgt aus I, daß  $p_a$  die Form hat

(10.) 
$$p_a = \frac{P_a(s,x)}{(D(x))^a} + \frac{Q_a(s,x)}{(\psi(x))^a},$$

wo  $Q_s(s,x)$  ein ganzer rationaler Ausdruck von s und x in bezug auf s höchstens  $(\sigma-1)$ -ten Grades, während über den Grad von x folgendes gilt. In (10.) sei alles auf denselben Nenner gebracht;

(11). 
$$p_{a} = \frac{H_{1}(x)s^{\sigma-1} + H_{1}(x)s^{\sigma-2} + \cdots + H_{\sigma}(x)}{K(x)},$$

wobei gemeinsame Faktoren in x in Zähler und Nenner vorkommen dürfen.

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

Die algebraische Funktion s soll bei  $x=\infty$  die Eigenschaft haben (s. die vorhergehende Arbeit), daß, wenn  $x=t^{-1}$ , st'=s' gesetzt wird, nach den Angaben in Abh. Bd. 123 Nr. 21, die a endlichen Zweige von s' bei t=0 entweder untereinander verschieden sind oder die Beschaffenheit haben, wie die Zweige von s bei einem Punkte im Endlichen, in welchem der wesentliche Teiler der Diskriminante von s verschwindet. Dann folgt aus dem a. a. O. Nr. 2 I und II C. Gesagten für die Regularität von (1.) bei  $x=\infty$  als notwendig und hinreichend, daß in (11.) der Grad von  $H_s(x), x^{t(s-1)}$  wenigstens um a niedriger ist als der des Nenners K(x). Aus dem a. a. O. II C. Gesagten folgt nämlich bei  $x=t^{-1}$ , daß, wenn  $\frac{P_{ts}}{t^{2s}}$ ,  $s=s't^{-t}$ , die gemeinsame Potenz von t in Zähler und Nenner weggehoben ist, alsdann t höchstens in der Potenz a im Nenner vorkommt.

Nun sei

(12.) 
$$p_a = \frac{(P_a(s,x)D(x))(\psi(x))^s + Q_a(s,x)(D(x))^{a+1}}{D(x)(D(x)\psi(x))^s}$$

und

(13.) 
$$\mu + (\mu + n) a - l(\sigma - \lambda) - a = k_{\lambda}$$

gesetzt. Wenn sich in  $(P_*(s,x)D(x))(\psi(x))^*$ , worin die  $c_{*q}$  noch unbestimmt sind, der Grad des Faktors von  $s^{s-1}$ , der höchetens  $\mu-1+na$  ist, größer als  $k_1$  ergibt, so sind in dem Zähler in (12.) in dem Faktor von  $s^{s-1}$  so viele Koeffizienten der Potenzen von x sukzessive gleich Null zu setzen, bis der Grad dieses Faktors gleich oder kleiner als  $k_*$  wird (bei  $k_1 < 0$  verschwindet dieser Faktor). Das gibt, wenn  $\mu(a+1)-1 > k_1$  ist, Bedingungsgleichungen unter den  $c_{*q}$   $(p=1,\dots,\mu)$ , in welchen dieselben linear und homogen aufreten. Kommt ein außerwesentlicher Teiler der Diskriminante nicht vor, so fällt in (10.)  $P_*(s,x):(D(x))^*$  weg. Für den Fall, daß dieser Teiler vorkommt, ist ein Beispiel eines regulären Differentialausdrucks, worin der Ausdruck (8.) nicht verschwindet, in Abb. Bd. 123 Nr. 2 (11.) gegeben. Die algebraische Funktion s=VP(x), wo P(x) ein Polynom mit untereinauder verschiedenen Linearfaktoren ist, stellt eine hier behandelte Kroneckersche algebraische Funktion vor, bei welcher die Diskriminante keinen außerwesentlichen Teiler hat.

Zerlegung eines homogenen linearen Differentialausdruckes in ein System, dessen erster Bestandteil ein regulärer Differentialausdruck von allgemeinstem Typus ist.

Diese Untersuchung besteht in einer Verallgemeinerung des in Abh. Bd. 123 Nr. 7 gegebenen Verfahrens nud wird hier in der Weise dargestellt, daß auf die a. a. O. gegebenen Nummern von Formeln durch Zusetzen von Strichen hingewiesen wird.

Die in den Koeffizienten des homogenen linearen Differentialausdruckes  $F_m(y,s,x)$  von der Form Nr. 1 (1.) vorkommende ganze algebraisehe Funktion s ist also jetzt eine Kroneckersche, welche bei  $x=\infty$  sich, wie in Nr. 1 nach (11.) angegeben ist, verhält. Für die Zerlegung von  $F_n(y,s,x)$  in das System

(1'.) 
$$F_{m-k}(y,s,x)=y', f_k(y',s,x)$$

soll nun hier vorausgesetzt werden, daß der im Bereiehe von s reguläre Differentialausdruck  $F_{n-1}(y,s,x)$  dem allgemeinsten Typus angehört, wie derselbe in Nr. 1 angegeben ist.

Zn a. a. O. I $\overline{\mathbf{A}}$ :  $F_m\left(y,s,x\right)$  habe im Endlichen x singuläre Punkte. Dies sind die Punkte, in denen die Diskriminante von s verselwindet, außerdem müglicherweise noeh andere Punkte. D(x) Nr. 1 (3.) ist das Polynom, dessen Quadrat der außerwesentliche Teiler der Diskriminante ist.  $D_n(x)$  sei das Polynom von x mit dem Koeffizienten der hüchsten Potenz gleich 1 des wesentlichen Teilers der Diskriminante.  $D_n(x)$  sei das Polynom von x mit dem Koeffizienten der hüchsten Potenz gleich 1 und untereinander verschiedenen Linearfaktoren, welches in den anderen Punkten verschwindet, in welchen die rationalen Ausdrücke in x in den Koeffizienten von  $F_n\left(y,s,x\right)$  unendlich werden. Kommt eines dieser Polynome nicht vor, so ist das betreffende D gleich 1 zu setzen. Dann sei

(1.) 
$$\begin{cases} D(x) D_1(x) D_2(x) = \varphi(x), \\ \varphi(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \end{cases}$$

gesetzt.  $F_{m-k}(y,s,x)$  habe im Endlichen noch  $x'(x'\ge 0)$  singuläre Punkte  $a_{s+1}$  bis  $a_{s+s+1}$ , in denen die Diskriminante von s nicht verschwindet, und welche in  $F_m(y,s,x)$  nicht vorkommen, und es sei das Produkt

Thomé, zur Theorie der linearen Differentialgleichungen.

$$(x - a_{x+1})(x - a_{x+2}) \cdots (x - a_{x+x}) = \chi(x)$$

gesetzt (bei  $\varkappa' = 0$ ,  $\chi(x) = 1$ ), dann sei

150

(2.)

$$\psi(x) = \varphi(x)\chi(x).$$

Der Koeffizient von $\frac{1}{k}\frac{d^{n-1-s}}{dx^{n-1-s}}$  in  $F_{n-s}(y,s,x)$  werde durch  $p_s^{(i)}$  bezeichnet. Nach Nr. 1 (8.), (9.), (10.) hat  $p_s^{(i)}$  die Form

(4.) 
$$p_i^{(i)} = \frac{P_i(s, x)}{D(x)} + \frac{Q_i(s, x)}{\psi(x)}.$$

Zunächst wird  $P_1(s,x)$  bestimmt.  $b_e$  sei ein Punkt aus Nr. 1 (3.),

(5.) 
$$\begin{cases} D(x) = (x - b_{\varrho}) \overline{D}_{\varrho}(x), \\ \psi(x) = (x - b_{\varrho}) \overline{\psi}_{\varrho}(x). \end{cases}$$

Dann erfolgt aus (4.)

(6.) 
$$(x - b_{\varrho}) \psi_{i}^{(i)} = \frac{P_{i}(s, x)}{\bar{D}_{\varrho}(x)} + \frac{Q_{i}(s, x)}{\bar{\psi}_{\varrho}(x)}.$$

Hieraus ergibt sich, da  $(s_{\sigma-1})_{x=s_{\sigma}} = (s_{\sigma})_{x=s_{\sigma}}$  ist,

(7.) 
$$[(x - b_{\ell}) p_i^{(4)} (s_{s-1}, x)]_{x=b_{\ell}} = [(x - b_{\ell}) p_i^{(4)} (s_s, x)]_{x=b_{\ell}} =$$

$$\frac{c_i e}{\overline{D}_{\ell} (b_{\ell})} \left( \frac{df_{\ell}(s)}{dx} \right)_{s=b_{\ell}-1} \left\{ \frac{ds_{\ell}-1}{dx} - \frac{ds_{\ell}}{dx} \right\}_{s=b_{\ell}}.$$

Es wird die formelle Entwicklung von  $p_i^{(n)}(s_{\sigma-1},x)$  und  $p_i^{(n)}(s_{\sigma},x)$  bei  $x=b_e$  aufgestellt, wie a. a. 0. bei (15.) augegeben ist, und durch (7.)  $c_{i\rho}$  bestimmt. Dies sei für  $\rho=1$  bis  $\mu$  vollzogen und damit  $I^*_1(s,x)$  ermittelt. Nun ist

$$(2!.) \ \frac{P_1(s,x) \, \psi(x) + Q_1(s,x) \, D(x)}{D(x) \, \psi(x)} = \sum_{s=1}^{s-r+s'} \sum_{s=1}^{A_1(s)} \frac{s^{\sigma-1} + A_1(s) \, s^{\sigma-2} + \cdots + A_{\sigma}(s)}{D(x) \, \psi(x)}.$$

Gemäß dem in Nr. 1 nach (11.) Gesagten ergibt sich, wenn der Koeffizient von  $s^{\sigma-1}$  in  $f_{\sigma}(s)$  durch  $k_{\sigma,\sigma-1}$  bezeichnet wird,

(3.') 
$$\frac{A_{\lambda}(x)}{D(x)\psi(x)} = \sum_{s=1}^{a=s+s'} \frac{a_{s,1}}{x-a_s} + \sum_{1}^{s} e^{\frac{C_{1g}}{\overline{D_g}(b_g)}} \frac{k_{g,g-\lambda}}{(x-b_g)^s}.$$

Nun sind die möglichen Werte der Konstanten  $a_{s_1}$  bei den singulären Puukte  $a_s$  ( $a=1,\dots z$ ) von  $F_a(y,\epsilon,x)$  zu ermitteln. Bei einem Punkte  $a_s$ , in welchem  $D_s(x)$  verschwindet, geschicht die Bestimmung von  $a_{s,1}$ , wie a. a. O. I Ab a) singegeben ist, bei einem Punkte  $a_s$ , in welchem  $D_t(x)$  gleich Null ist, nach den Angabeu a. a. O. I Aba). Es ist nun der Fall zu behandeln, daß  $a_s$  ein Punkt ist, in dem D(x) verschwindet,  $a_s=b_s$ . Das Verfahreu entspricht dem von I Ab $\beta$ ) a. a. O. Aus (4.), (2°.) und (3°.) folgt

(8'.) 
$$\begin{aligned} (x-b_{\varrho}) \, p_1^{(h)}(s,x) &= a_{si} \, s^{\varrho-1} + a_{sz} \, s^{\varrho-2} + \cdots + a_{\varrho\varrho} \\ &+ (x-b_{\varrho}) \, L \, (s,x-b_{\varrho}) + \frac{c_{1\varrho}}{\overline{D_{\varrho}}(b_{\varrho})} \, \frac{f_{\varrho}(s)}{x-b_{\varrho}}. \end{aligned}$$

Hier wird  $s=s_1$  bis  $s_{\sigma-1}$  gesetzt, dann  $x=b_{\sigma}$ . Daraus gehen entsprechend dem a. a. O. bei (15.) Gesagten  $\sigma-1$  Gleichungen hervor. Die  $\sigma$ -te Gleichung erfolgt gleichfalls nach dem a. a. O. Bemerkten, wenn dort in (15.) rechts hinzuaddiert wird

(15'.) 
$$\frac{c_{1\varrho}}{\overline{D}_{\varrho}(b_{\varrho})} \left\{ \frac{d}{dx} \frac{f_{\varrho}(s_{\sigma-1})}{x-b} - \frac{d}{dx} \frac{f_{\varrho}(s_{\sigma})}{x-b_{\varrho}} \right\}_{x=b_{\varrho}}.$$

Aus diesen  $\sigma$  linearen Gleichungen werden die Konstanten  $\alpha_{s1}$  bis  $\alpha_{s\sigma}$  bestimmt.

Zu a. a. O. I B): Es ist nun eine Gleichung in x zu ermitteln, deren Wurzeln die in  $F_{n-1}(y,s,x)$  neu hinzutretenden singulären Punkte  $a_{s+1}$  bis  $a_{s+s}$  sind. Dazu ist, a. a. O. (20.),

(20'.) 
$$\sum_{i=1}^{\sigma} p_{i}^{(i)}(s_{i}, x)$$

zu betrachten. In der Formel a. a. O. (20.) ist gemäß (4.), (2'.), (3'.) rechts zuznaddieren:

(20".) 
$$\sum_{1}^{g} \sum_{1}^{\mu} e^{-\frac{c_{1g} f_{g}(s_{1})}{D_{g}(b_{g})(x-b_{g})^{2}}}.$$

Dies ist eine rationale Funktion von x. Dieselbe wird in den ganzen und echt gebrochenen Teil zerlegt. Alsdann ist der echt gebrochene Teil mit x multipliziert in der Formel a. a. O. (23.) links zu subtrahieren. Das Weitere in a. a. O. I Bb) und e) bleibt unverändert.

Zu a. a. O. I C): Die vollständige Bestimmung von

$$p_a^{(t)}(s, x), (a = 1, ..., m - k).$$

Es ist gemäß Nr. 1 (10.) und Nr. 2 (3.)

(8.) 
$$p_{a}^{(b)}(s,x) = \frac{P_{a}(s,x)}{(D(x))^{a}} + \frac{Q_{a}(s,x)}{(\psi(x))^{a}},$$

woraus

(9.) 
$$p_{s}^{(1)}(s,x) = \frac{(P_{s}(s,x)D(x))(D_{1}(x)D_{2}(x)x(x))^{2} + Q_{s}(s,x)D(x)}{D(x)(\psi(x))^{2}}.$$

Dadureh wird

$$(10.) \begin{cases} p_a^{(0)}(s,x) D(x) (\psi(x))^a = L_s(s,x), \\ L_s(s,x) = (P_s(s,x) D(x)) (D_1(x) D_2(x)\chi(x))^a + Q_s(s,x) D(x). \end{cases}$$

Es werde

(30'.) 
$$L_a(s,x) = A_{a1}(x)s^{a-1} + A_{a2}(x)s^{a-2} + \cdots + A_{aa}(x)$$

gesetzt. Der höchste zulässige Grad von x in  $A_{ik}(x)$  ist nach dem in Nr. 1 nach (11.) Bemerkten:  $\mu + (x + x') a - l (\sigma - \lambda) - a$ . Nun erhält  $L_i(s, x)$  bei dem a. a. O. I C) genannten Punkte x = A die Form

(31'.) 
$$k_{u}(s) + k_{1}(s)(x - A) + \cdots + k_{*}(s)(x - A)^{r}$$
,

wo die k Polynome von s höchstens  $(\sigma-1)$ -ten Grades mit zu bestimmenden konstanten Koeffizienten sind, der höchste zulässige Grad  $\nu$  bekannt ist.

Die Bestimmung der k(s) geschieht, wie a. a. O. I C a) und b) angegeben ist. Nachdem die Entwicklung (31'.) ermittelt ist, wird dieselbe auf die Form (30'.) gebracht. Dann ist zu prüfen, ob die angegebene Bedingung für den Grad in  $A_{**}(x)$  erfüllt ist (a, a, 0, 1 Cc.).

Jetzt ist aber hier noch zuzuschen, ob der ermittelte in s und x rationale Ausdruck für  $p_s^{(i)}(s,x)$  in den Punkten, in denen D(x)=0 ist, höchstens in a-ter Ordnung unendlich wird, also nach Nr. 1, ob  $p_s^{(i)}(s,x)$  auf die Form Nr. 1 (10.) gebracht werden kann.

In  $L_a(s,x)$  (30'.) wird  $x=b_{\rm e}$  gesetzt, dann muß sich gemäß (10.) ergeben

(11.) 
$$L_a(s, b_e) = c_{ae} f_e(s) D_e(b_e) (D_1(b) D_2(b) \chi(b))^a$$
.

Diese Bedingung, aus welcher  $c_{a_0}$  hervorgeht, muß für  $\varrho=1,\dots \mu$  erfüllt sein. Dann verschwindet

(12.) 
$$L_a(s,x) - (P_a(s,x)D(x))(D_1(x)D_2(x)\chi(x))^a$$

für  $x = b_{\rho}(\rho = 1, ..., \mu)$  und wird demusch gleich  $D(x)Q_{\rho}(s, x)$ .

Damit ist dann der ermittelte Differentialausdruek  $F_{n-1}(y,s,x)$  als regulürer nachgewiesen. Es ist nun zuzusehen, ob das zwischen den Koeffizienten von  $F_n(y,s,x)$ ,  $F_{n-1}(y,s,x)$  und  $f_1(y',s,x)$  in (1'.) bestehende Gleichungssystem erfüllt ist (vergl. a. a. O. I Cc.)).

3.

Bemerkung über Zerlegung und Integration einer linearen Differentialgleichung.

Die in Nr. 2 dargestellte Zerlegung schließt an die Untersuchung in Abh. Bd. 123 Nr. 7 an. Nun kommt für die weitere Zerlegung und Integration der vorgelegten Differentialgleichung das in Nr. 8 und 9 derselben Abhandlung Gesagte in Betracht. Bei den a. a. O. Nr. 8 I gemachten Untersuchungen treten jetzt die Begriffe: kanonische Bestandteile und Hauptunterdifferentialgleichung nationale Funktionen sind (Abh. Bd. 96 Nr. 10, 11.), Nr. 8 II a. a. O. wird nun bedeutungslos, abgesehen von dem Schluß, der sich auf die Konnexdifferentialgleichung (vergl. Abh. Bd. 122 S. 27) bezieht.

Die Integration der vorgelegten Differentialgleichung gesehieht nach den Angaben in Abh. Bd. 123 Nr. 9.

Was die Konnexdifferentialgleichung betrifft, so wird dieselbe nach Abh. Bd. 115 Nr. 8 in Verbindung mit Abh. Bd. 119 Nr. 2 hergeleitet. Dabei werden während der Herleitung die einzelnen Zweige der vorkommenden algebraischen Funktionen durch die in Bd. 119 Nr. 2 angegebene algebraische Funktion S aus der irreduktiblen Gleichung  $\Phi(S) = 0$  ausgedrückt, wodurch ohne weiteres beurteilt werden kann, ob ein ganzer rationaler Ausdruck dieser Zweige mit rationalen Funktionen von x als Koeffizienten versehwindet. Die Konnexdifferentialgleichung findet Anwendung bei einer regulären Differentialgleichungen nach Abh. Bd. 115 Nr. 6 I S. 124, IV S. 133. Bei anderen Differentialgleichungen nach Abh. Bd. 115 Nr. 9, Bd. 121, Bd. 123 Nr. 9.

Wenn bei der linearen Differentialgleichung  $F_{\infty}(y,s,x)=0$ , worin die ganze algebraische Funktion s beliebig ist, untersucht werden soll, ob der Differentialausdruck der Konnexdifferentialgleichung durch ein System normaler Differentialausdrücke (die also in den determinierenden Faktoren s nicht enthalten sind) sich darstellen läßt, so ist zunächst bei der vorgelegten Differentialgleichung  $F_{\infty}(y,s,x)=0$  die in Abh. Bd. 122 Nr. 1 Vla.) angegebene Prüfung vorzunehmen und bei der Konnexdifferentialgleichung selbst die Prüfung nach a. a. O. VI b. —

Wenn man ein System  $F_n$  (y,s,x) verallgemeinerter im Bereiche einer algebraisehen Flunktion s normaler Differentialausdrücke aufstellt (mit einem oder mehreren Bestandteilen, vergl. Abh. Bd. 123 Nr. 3), in denen die determinierenden Faktoren s tatsächlich enthalten sind, so ist der Differentialausdrück der Konnexdifferentialgleichung von  $F_n(y,s,x)=0$  nicht durch ein System normaler Differentialausdrücke (deren determinierende Faktoren nur  $x_i$  nicht s enthalten) darstellbar (Abh. Bd. 122 Nr. 1 IV, 123 S. 84).

Bei einem singulären Punkte x=a von  $F_n=0$ , bei welchem die Zweige von s alle einwertig sind, geht  $F_n(y,s,x)$  bei jedem Zweige in ein Stenen bei x=a normaler Differentialausdrücke über (Abh. Bd. 123 Nr. 9 S. 123). Daraus folgt nach Abh. Bd. 121 Nr. 5, daß der Differentialausdrück der Konnexdifferentialgleichung durch ein System bei x=a normaler Elementar-differentialausdrücke darstellbar ist.

Dieser Differentialausdruck mit rationalen Koeffizienten hat also bei x=a die genannte Eigenschaft, während derselbe sich nicht durch ein System normaler Differentialausdrücke darstellen läßt.

1

Bemerkung über simultane lineare Differentialgleichungen,

Bei simultanen linearen Differentialgleichungen, die rational neben der unabhängigen Variablen eine algebraische Funktion in den Koeffizienten enthalten und sich nicht als reguläre ergeben, kann an Stelle der algebraischen Funktion zunächst eine Kroneckersche algebraische Funktion eingeführt werden.

In betreff des konstanten Faktors in dem Ausdruck der Determinante eines Fandamentalsystems Abh. Bd. 131 Nr. 4 (2.), Bd. 133 Nr. 2 (2.) (vergl. Abh. Bd. 96 Nr. 21) ist zu bemerken, daß bei regulären Differentialgleichungen dieser konstante Faktor direkt aus der Entwicklung der Determinante entnommen wird. Ebenso geschieht es bei simultanen linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten.

Für simultane lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten ist das durch die Abhandlungen Bd. 131, 133 zur Integration simultaner linearer Differentialgleichungen gegebene Verfahren ein direktes Integrationsverfahren.

# Über die Bahnkurven der Mechanik.

Von Herrn Philipp Frank in Wien.

Die Gesamtheit aller Bahnen, die ein materieller Punkt unter dem Einfluß gegebener konservativer Kräfte durchlaufen kann, und denen derselbe Energiewert entspricht, wollen wir ein isenergetisches Bahnkurvensystem nennen. Jede aus einem solchen System herausgegriffene Schar heiße eine isenergetische Schar. Derartige Systeme sind für viele Fragen der Mechanik, insbesondere für die Untersuchung der kinetischen Stabilität gegenüber konservativen Störungen, von Bedeutung.

Wir wollen uns auf die Ebene beschränken, wo jedes isenergetische System eine zweiparametrige Kurvenschar ist.

Wenn wir uns in diesem einfachsten Fall einen Überblick über die möglichen Stabilitätsverhältnisse verseinaffen wollen, drängt sich uns sofort die Frage auf, unter welchen Bedingungen eine gegebene zweiparametrige Kurvenschar als isenergetisches Balnıkurvensystem aufgefaßt werden kann, und welche Kräfte zur Erzeugung dieses Systems nötig sind. Mit der Beantwortung dieser Frage wollen wir uns zunächst beschäftigen, wobei wir der Einfachheit halber den Energiewert unseres Systems als Null annehmen, wodurch die Allgemeinheit nicht beschränkt wird.

Wir gehen von der Jacobischen Form des Prinzips der kleinsten Wirkung aus, das in unserer Terminologie besagt: Das isenergetische Bahnkurvensystem, das der potentiellen Energie V(x,y) entspricht, wird von den Extremalen des Integrals

$$(1.) \qquad \int \sqrt{-V(x,y)} \ \sqrt{1+y'^2} \, dx$$

gebildet. Sei nun eine beliebige zweiparametrige Kurvenschar, die durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung bestimmt ist,

$$y'' = \varphi(x, y, y')$$

gegeben, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Schar als isenergetisches Balnkurvensystem aufgefaßt werden kandie, die, daß sie sich als Extremalenschar eines Integrals von der Form (1.) darstellen läßt,

Allgemein lautet die hinreichende und notwendige Bedingung dafür, daß die Schar (2.) die Extremalenschar eines Integrals

$$\int F(x, y, y') dx$$

ist, folgendermaßen\*):

$$\frac{\partial^{\imath} F}{\partial y'^{\imath}} \varphi(x,y,y') + \frac{\partial^{\imath} F}{\partial y \partial y'} y' + \frac{\partial^{\imath} F}{\partial x \partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0.$$

In unserem Falle ist

$$F(x, y, y') = \sqrt{-V} \sqrt{1 + y'^2}$$

und, wenn wir der Kurze halber

$$(3.) V - V = f(x, y)$$

setzen.

$$F(x, y, y') = f(x, y) \sqrt{1 + y'^2}$$
.

Es muß also f(x, y) der Differentialgleichung

(4.) 
$$\frac{1}{V_1 + y^2} \left( \frac{f q}{1 + y}, + y' \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0$$

genügen. Im allgemeinen wird eine Lösung dieser Gleichung Funktion von x, y, y' sein, da die Koefffzienten diese drei Variablen enthalten. Wir wollen die allgemeinste Lösung aufsuchen, die von y' unabhängig ist. Zu diesem

<sup>\*)</sup> Darboux, Théorie des surfaces Bd. III. art. 604, 605.

Zwecke differenzieren wir Gleichung (4.) nach y', wodurch sicher keine Lösung verloren geht, und erhalten:

(5.) 
$$f\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y'} - \frac{3\varphi y'}{1 + y''}\right) + \frac{\partial f}{\partial x} + y' \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

Wir wollen nun über q die Voraussetzung machen, daß der Ausdruck

(6.) 
$$\frac{\partial \varphi}{\partial y'} - \frac{3\varphi y'}{1 + y''}$$

die Variable y' nur linear enthält und mit dx multipliziert einen vollständigen Differentialausdruck bildet, daß man also durch Quadratur eine Funktion  $\psi(x,y)$  finden kann, für die

(6\*) 
$$\frac{\partial \varphi}{\partial y'} - \frac{3\varphi y'}{1 + y''} = \frac{\partial \psi}{\partial x} + y' \frac{\partial \psi}{\partial y}$$

gilt. Diese Voranssetzung, die zunächst als willkürlich erscheint, wird sich später als notwendig erweisen. Es verwandelt sich durch Einsetzen von (6?) die Gleichung (5.) in

(5\*) 
$$\frac{\partial}{\partial x}(\ln f + \psi) + y' \frac{\partial}{\partial y}(\ln f + \psi) = 0.$$

Es ist also  $f(x,y) = Ce^{-\psi(x,y)}$ , wo C eine willkürliche Konstante ist, eine Lösung der Gleichung (5.) von der gewünschten Eigenschaft. Man sieht auch sofort, daß es die allgemeinste ist. Denn wären  $f_i$  und  $f_2$  Lösungen von (5.), die nur x und y enthalten, so folgt aus (5.).

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \ln \frac{f_1}{f_2} \right) + y' \frac{\partial}{\partial y} \left( \ln \frac{f_1}{f_2} \right) = 0.$$

Da diese Gleichung identisch in y' erfüllt ist, so folgt daraus, daß in  $\frac{f_i}{f_s}$  konstant ist, die beiden Lösungen sich also nur um einen konstanten Faktor unterscheiden.

(7.) 
$$f(x, y) = Ce^{-\psi(x,y)}$$

ist also unter der Voraussetzung (6.9) die allgemeinste Lösung von (5.), die nur x und y enthält.

Es erübrigt noch zu zeigen, daß der Ausdruck (7.) auch eine Lösung von Gleichung (4.) ist. Da er der nach y' differenzierten Gleichung genügt, muß nur bewiesen werden, daß Gleichung (4.) beim Einsetzen von (7.) für einen speziellen Wert von y' erfüllt ist. Wir sehen, um für  $\varphi$  eine Eigenschaft ableiten zu können, in Gleichung (6.) z und y als konstant und  $\varphi$  als reine Funktion von y' an; Gleichung (6.) ist dann eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung erster Ordnung, deren auf elementarem Wege mögliche Integration die Art der Abhängigkeit des  $\varphi$  von y' zeigt. Und zwar finden wir

$$\frac{\partial^4 \varphi}{\partial y'^4} \equiv 0.$$

Es läßt sich also φ jedenfalls in der Form schreiben:

$$\varphi(x,y,y') = (\varphi)_0 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y'}\right)_0 y' + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial y'^2}\right)_0 y'^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial y'^3}\right)_0 y'^3,$$

wenn wir allgemein  $[\chi(x, y, y')]_{y'=0} = (\chi)_0$  setzen. Analog finden wir

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y'} = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y'}\right)_0 + \left(\frac{\partial^* \varphi}{\partial y'^*}\right)_0 y' + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^* \varphi}{\partial y'^*}\right)_0 y'^2.$$

Wenn wir diese Ausdrücke für  $\varphi$  und  $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$  in Gleichung (6\*) einsetzen, erhalten wir eine identische Gleichung in y' und durch Gleichsetzen der Koeffizienten gleicher Potenzen von y' auf beiden Seiten folgt:

(8.) 
$$\begin{split} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= \left(\frac{\partial y}{\partial y'}\right)_0 = \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 y}{\partial y'^3}\right)_0, \\ \frac{\partial \psi}{\partial y} &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial y'^3}\right)_0 = -(\varphi)_0. \end{split}$$

Setzen wir nun (7.) in Gleichung (4.) ein, so erhalten wir

$$\frac{Ce^{-\psi}}{V_1+y'^2}\left[\frac{q}{V_1+y'^2}-y'\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\partial\psi}{\partial y}\right]=0;$$

für y'=0 ist aber diese Gleichung offenbar mit Berücksichtigung der Relationen (8.) erfüllt. Folglich ist (7.) auch Lösung von Gleichung (4.).

Wir wollen nun noch nachweisen, daß die Voraussetzung (6?) notwendig ist. Wenn wir nämlich voraussetzen, daß durch (2.) ein isenergetisches Bahnkurvensystem gegeben ist, so muß es sieher eine solche Funktion f(x, y)geben. daß (2.) die Extremalen von

$$\int f(x,y) \sqrt{1+y'^2} \, dx$$

darstellt. Wir denken uns nun die zu diesem Integral gehürige Euler-Lagrangesche Differentialgleichung gebildet und aus ihr y'' durch x, y, y' ausgedrückt. Die notwendige Bedingung dafür, daß (2.) die Extremalen darstellt, erhalten wir dann, wenn wir  $\varphi(x, y, y')$  der auf die angegebene Art berechneten Funktion von x, y, y' gleichsetzen. Sie lautet also:

$$\varphi(x,y,y') = \left(\frac{\partial \log f}{\partial y} - y' \frac{\partial \log f}{\partial x}\right) (1 + y'');$$

daraus folgt durch Differenzieren:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y'} - \frac{3 \varphi y'}{1 + y'^2} = -\left(\frac{\partial \log f}{\partial x} + y' \frac{\partial \log f}{\partial y}\right),\,$$

d. h.  $\varphi(x, y, y')$  muß der Voraussetzung (6?) genügen.

Indem wir alles Gesagte zusammenfassen, gelangen wir schließlich zu folgender Formulierung:

Satz I. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine gegebene zweiparametrige Kurvenschar  $y'' = \varphi(x, y, y')$  als ein isenergetisches . Bahnkurvensystem aufgefaßt werden kann, besteht darin, daß

$$\left(\frac{\partial q}{\partial y'} - \frac{3q'y'}{1+y''}\right)dx$$

ein linearer homogener vollständiger Differentialausdruck ist. Die zur gegebenen Schar gehörende Kräftefunktion ist dann bis auf einen konstanten Faktor eindeutig bestimmt, lößt sich durch bloβe Quadratur finden und lautet:

$$-V(x,y) = Ce^{-2} \int \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y^i} - \frac{3\varphi y^i}{1+y^{ij}}\right)^{dx} = Ce^2 \int \frac{\varphi(x,y,0)}{1+y^{ij}} dx = Ce^{-2} \int \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y^i}\right)_{y^i=0}^{y^i} dx,$$

Aus diesem Satz lassen sich viele Konsequenzen ziehen; so folgt leicht: Unter allen Kurvenscharen, die durch lineare Differentialgleichungen zweiter Oordnung definiert sind, gibt es eine einzige, die sich als isenergetisches Bahnkurvensystem auffassen läßt; nämlich die Schar aller Geraden der Ebene y''=0, der die Kräftefunktion -V(x,y)=C entspricht.

Für das Studium der kinetischen Stabilität ist aber auch die Frage von Wichtigkeit, unter welchen Umständen eine gegebene einparametrige Kurvenschar

$$(9.) y' = p(x,y)$$

als isenergetische Schar betrachtet werden kann und wie die zugehörige Kräftsfunktion lautet. Ein ähnliches Problem wurde von Dainelli') behandelt, und wir wollen zunächst dessen Weg gehen. Dainelli fand nämlich den allgemeinsten Ausdruck für die Komponenten (X, Y) des Kraftseldes, das eine gegebene einparametrige Kurvenschar zu Bahnkurven hat. Dabei wird aber weder gefordert, daß die Schar eine isenergetische wird, noch daß das Kraftseld ein Potential besitzt. Die Ausdrücke Dainellis für das Kraftseld, das zur Schar (9). gehört, sind:

$$\begin{split} X &= \frac{1}{2} \, \frac{d \, v^{\imath}}{d s} \, \frac{1}{V \, 1 \, + \, p^{\imath}} - \frac{v^{\imath}}{\varrho \, V \, 1 \, + \, p^{\imath}}, \\ Y &= \frac{1}{2} \, \frac{d \, v^{\imath}}{d s} \, \frac{p}{V \, 1 \, + \, p^{\imath}} + \frac{v^{\imath}}{\varrho \, V \, 1 \, + \, p^{\imath}}, \end{split}$$

wo v die Geschwindigkeit, ds das Bogenelement und  $\varrho$  den Krümmungsradius der Bahn bedeutet. Die genanuten Formeln ergeben sich übrigens unmittelbar aus der Zerlegung der Beschleunigung in eine Tangential- und eine

<sup>\*)</sup> Giorn. di matem. d. Napoli (1881). S. auch Whittaker, Analytical dynamics §52.

Normalkomponente. Nach der Bedeutung der vorkommenden Buchstaben ist offenbar

$$\frac{d}{ds} = \frac{1}{V1 + p^3} \left( \frac{\partial}{\partial x} + p \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial p}{\partial y}}{V(1 + p^3)^3}.$$

Von dem Problem Dainellis kommen wir zu dem hier behandelten, indem wir setzen

$$X = -\frac{\partial V}{\partial x}, \qquad Y = -\frac{\partial V}{\partial y},$$
$$\frac{v'}{2} + V(x, y) = 0$$

und mit Berücksichtigung von Gleichung (3.)

$$X=2f\frac{\partial f}{\partial x}$$
,  $Y=2f\frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $v^2=2f^2$ .

Wenn wir das alles in die erste Gleichung Dainellis einsetzen, so erhalten wir schließlich für f die partielle Differentialgleichung:

(10.) 
$$\frac{f\left(\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial p}{\partial y}\right)}{1 + p^{2}} + p \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

Diese Gleichung können wir aber viel rascher erhalten, wenn wir wieder von der Identität jeder isenergetischen Schar mit einer Extremalenschar eines Variationsproblems von der Form (1.) ausgehen, was uns sofort zu Gleichung (4.) führt; nur haben wir jetzt in ihr

$$\begin{split} y' &= p \; (x,y), \\ \varphi &= \frac{\partial p}{\partial x} + p \; \frac{\partial p}{\partial y} \end{split}$$

zu setzen. Diese Substitution führt direkt zu Gleichung (10.). Um das allgemeine Integral dieser Gleichung zu finden, gehen wir davon aus, daß sie folgendem System von gewöhnlichen Differentialgleichungen äquivalent ist:

(11.) 
$$\frac{dx}{p(x,y)} = -\frac{dy}{1} = -\frac{df(1+p^{\bullet})}{f(\frac{\partial p}{\partial x} + p\frac{\partial p}{\partial y})}.$$

Wir haben zuerst die Differentialgleichung

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{p(x,y)}$$

zu integrieren. Ihr allgemeines Integral sei  $\eta\left(x,y\right)=c$ ; es gibt uns die Schar der orthogonalen Trajektorien unserer gegebenen Schar (9.). Ist  $y=\bar{\eta}\left(x,c\right)$  die Aullösung von  $\eta(x,y)=c$  und bezeichnen wir das Resultat der Substitution  $y=\bar{\eta}\left(x,c\right)$  in eine Funktion p(x,y) mit [p], so gibt das erste und dritte Glied von (11.) zusammengefaßt:

(11\*) 
$$\frac{df}{f} + \frac{\left[\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial p}{\partial y}\right]}{\left[p(1+p')\right]} dx = 0.$$

Setzen wir

$$\int \frac{\left[\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial p}{\partial y}\right]}{\left[p \left(1 + p^{*}\right)\right]} dx = \chi \left(x, c\right),$$

so lautet das allgemeine Integral von (11 a)

$$\log f + \chi(x,c) + \chi_1(c) = c_1,$$

wo  $\chi_1(c)$  eine willkürliche Funktion von c bedeutet. Setzen wir nun

$$\chi(x,\eta(x,y)) = \psi(x,y),$$

so lautet das allgemeine Integral von (11.) bzw. (10.): Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 2.

$$\Phi(\eta(x,y), \log f + \psi(x,y) + \chi_1(\eta)) = \text{konst.},$$

wo Φ wieder eine willkürliche Funktion bedeutet. Durch Auflösung der letzten Gleichung finden wir schließlich die allgemeine Lösung von Gleichung (10.):

$$f = \Phi_1(\eta(x, y))e^{-\psi(x, y)}$$

wo Φ, eine willkürliche Funktion von η ist.

Wir können nun wieder alles über das Problem, zu einer vorgegebenen einparametrigen Kurvenschar als isenergetische Schar das zugehörige Kraftfeld zu finden, Gesagte, folgendermaßen zusammenfassen:

Satz II. Ist y' = p(x, y) eine gegebene einparametrige Schar von Kurven,  $y = \bar{\eta}(x, c)$  oder  $\bar{\eta}(x, y) = c$  die Schar ihrer orthogonalen Trojektorien, so ist stets

$$-V(x, y) = e^{-2\psi(x, y)}$$

eme Kröftefunktion, zu der die gegebene Schar als isenergetische Bahnkurvenschar gehört. Dabei ist:

$$\psi(x,y) = \int \frac{\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial p}{\partial y}}{p(1+p^*)} dx,$$

we die Integration in der Weise auszuführen ist, daß in der Funktion von x und y im Integranden die Substitution  $y=\overline{\imath}(x,c)$  gemacht wird, dann die Quadratur mach x ausgeführt und in der so entstehenden Funktion von x und c wieder  $c=\eta(x,y)$  gesetzt wird.

Aus der genannten speziellen Kräftefunktion erhalten wir die allgemeinste zur gegebenen Schar gehörende durch Multiplikation mit einer willkürlichen Funktion von  $\eta(x, y)$ .

Als Korollar dieses Satzes ergibt sich: Wenn man das zu einem Potential V(x,y) gehörige isenergetische Bahnkurvensystem kennt und eine beliebige einparametrige Kurvenschar aus ihm herausgreift, so gehört dieselbe Schar zu jedem anderen Potential, das man erhält, wenn man V(x,y) mit einer Funktion von x und y multipliziert, die längs jeder orthogonalen Trajektorie der herausgegriffenen Schar konstant bleibt.

Zum Schluß möchte ich noch eine Anwendung des Satzes II auf eine Frage aus der Theorie der kinetischen Stabilität machen.

In meiner Arbeit "Über ein Kriterium für die Stabilität der Bewegung eines materiellen Punktes in der Ebene") habe ich es als zweifelhaft bezeichnet, ob es Bewegungen eines materiellen Punktes in der Ebene unter dem Einfluß konservativer Kräfte gibt, die zwar absolut stabil, aber nicht oszillatorisch stabil in dem dort definierten Sinne sind. Wäre nun die einparametrige Kurvenschar

$$y = c x e^{-x}$$
oder 
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(1-x)}{x}$$

eine isenergetische Schar eines mechanischen Problems, so wäre die ihr angehörende Bahnkurve y=0 offenbar absolut stabil; denn wenn ich durch die Geraden  $y=+\delta$  und  $y=-\delta$  einen Parallelstreifen von der Breite  $2\delta$  um y=0 abgrenze, so kann ich eine Zahl  $\epsilon$  so angeben, daß alle Kurven, für die  $|c|<\epsilon$  ist, innerhalb des gegebenen Streifens verlaufen. Ich brauche zu diesem Zwecke nur  $\epsilon < e\delta$  anzunehmen. Die Kurven, für die  $c \neq 0$  ist, sind aber die durch konservative Störung aus y=0 entstandenen.

Es ist ferner klar, daß y=0 von keiner der Nachbarkurven geschnitten wird; die Kurve y=0 ist also sicher nicht oszillatorisch stabil. Nun gestattet aber Satz II ein mechanisches Problem anzugeben, zu dem unsere betrachtete Kurvenschar als isenergetische Schar gehört.

Folglich gibt es sicher Bewegungen eines materiellen Punktes in der Ebene, die wohl absolut stabil, aber nicht oszillatorisch stabil sind.

<sup>\*)</sup> Monatsh. f. Math. u. Phys. Bd. 20.

### Kurvenscharen in einer Ebene.

Von Herrn Heinrich W. E. Jung in Marburg a. d. Lahn.

### Einleitung.

Kurvenscharen in einer Ebene sind schon öfters behandelt, aber soviel ich weiß, immer nur unter der Annahme, daß die Singularitäten, die den Kurven an gegebenen Punkten (den sog. Grundpunkten) vorgeschrieben werden, von besonders einfacher Art sind.

Im folgenden möchte ich das Problem rein analytisch formulieren und behandeln, und zwar unter der allgemeinsten Annahme. Das Verfahren ist so, daß die Aufgabe zurückgeführt wird auf eine Aufgabe aus der Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen. Die Möglichkeit beruht auf den Entwicklungen des § 7. Die Arbeit ist ausführlicher, als für den vorliegenden Zweck unbedingt nötig wäre; sie enthält noch eine Ansdehnung von Begriffen aus der Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen auf Funktionen von zwei unabhängigen Veränderlichen für den einfachen Fall der rationalen Funktionen zweier Veränderlichen.

### § 1.

Sätze aus der Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen.\*)

Es sei durch

$$(1.) F(x, y) = 0$$

<sup>\*)</sup> Vgl. zu diesem Paragraphen Hensel-Landsberg, Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Leipzig, 1902); im folgenden zitiert mit H, L. Journal f\u00edr Mathematik Ba. 134. Heft 3.

ein algebraischer Körper  $\mathfrak F$  definiert; die Gleichung (1.) sei in x vom Grade l und in y vom Grade m. Für die Umgebung einer Stelle x=a existiert eine endliche Anzahl von Entwicklungen der Form

(2.) 
$$y = b_1(x-a)^{e_1} + b_2(x-a)^{e_2} + \cdots,$$

wo die  $\epsilon_i$  ganze Zahlen sind, und wo  $\alpha$  eine positive ganze Zahl ist. Jeder solchen Entwicklung wird ein Printeiler  $\mathfrak{p}$  zugeordnet, ) indem man definiert: Ersetzt man y in einer Funktion R aus  $\mathfrak{F}$  durch die Entwicklung (2.) und ordnet nach Potenzen von  $x-\alpha$  und ergibt sich dann

$$R = (x-a)^{\frac{1}{a}} E(x-a),$$

wo E für x = a weder Null noch unendlich wird, so sagt man, R ist teilbar durch  $v^{\lambda}$ .

Im allgemeinen ist in (2.)  $\alpha=1$ ; nur für eine endliche Anzahl von Primteilern ist  $\alpha>1$ . Diese Primteiler heißen Verzweigungsprimteiler. Man neunt  $\alpha-1$  die Ordnung des Verzweigungsprimteilers.

Jede Funktion aus  $\mathfrak F$  läßt sich in einer und nur in einer Weise in Primfaktoren zerlegen. Ist  $\mathfrak F$  eine Funktion aus  $\mathfrak F$ , so bezeichnet man den Nenner von  $\mathfrak F$  mit  $\mathfrak n_{\mathfrak F}$ .

Das Produkt irgend welcher Primteiler nennt man einen Divisor. Die Summe aller Exponenten der in einem Divisor vorkommenden Primteiler nennt man die Ordnung des Divisors. Für einen Divisor, der einer Funktion des Körpers entspricht, ist die Ordnung immer Null. Ein Divisor heißt qunz, wenn alle Primteiler in ihm positive Exponenten haben.

Unter den Divisoren sind einige von besonderer Bedeutung.

 Das Produkt aller Verzweigungsprimteiler, jeder in der Potenz genommen, die seine Ordnung angibt, heißt Verzweigungsdivisor und wird mit 3x bezeichnet.\*\*) Er hängt ab von der Wahl der unabhängigen Veränderlichen x.

<sup>&</sup>quot;) H, L. S. 145.

<sup>\*\*)</sup> H, L. S. 219.

2. Es ist

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\mathfrak{z}_x \, \mathfrak{b}}{\mathfrak{n}_x^l \, \mathfrak{n}_y^{m-2}} \,, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\, \frac{\mathfrak{z}_y \, \mathfrak{b}}{\mathfrak{n}_x^{l-2} \, \mathfrak{n}_y^m} \,.$$

Der hierdurch definierte ganze Divisor b heißt Doppelpunktsdivisor, weil er nur Null wird an den Stellen, wo die Kurve F=0 mehrfache Punkte hat. Die Ordnung von b ist immer gerade und wird mit 2d bezeichnet.\*) Es gilt, wenn p das Geschlecht des Körpers bedeutet, die Gleichung

$$p = (l-1)(m-1)-d$$
.

Über den Doppelpunktsdivisor gilt folgender wichtige Satz: \*\*)

1st R eine Funktion aus Fund ist, in Faktoren zerlegt,

$$R = \frac{\mathfrak{d} \mathfrak{g}}{\mathfrak{n}_x^1 \mathfrak{n}_y^{\mu}},$$

wo g ein ganzer Divisor ist, so hößt sich R darstellen als ganze rationale Funktion von x,y. Ist im besonderen  $\lambda \leq l$ ,  $\mu \leq m$ , so ist diese ganze rationale Funktion so wählbar, daß sie in x höchstens vom Grade  $\lambda$  und in y höchstens vom Grade  $\mu$  ist. Für den Fall  $\lambda < l$ ,  $\mu < m$  ist dieser Satz, der auch eng mit dem Noetherschen Satze zusammenhängt, z. B. bewiesen von Hensel-Landsberg, a. a. O., S. 410 fg. Aber bei dem Beweise ist nicht davon Gebrauch gemacht, daß  $\lambda < l$ . Nun kann man immer durch eine lineare homogene Transformation neue Veränderliche x', y' so einführen, daß  $n_{x'} = n_{x'}$  wird. Es wird dann

$$R = \frac{\mathfrak{d} \mathfrak{g}'}{\mathfrak{n} \mathfrak{L}'},$$

wo G' ein ganzer Divisor ist. Es wird also R als ganze Funktion von x',y' darstellbar und also auch als ganze rationale Funktion von x,y. Daß die Gradbestimmung für den Fall  $\lambda \leq l$ ,  $\mu \leq m$  richtig ist, sieht man auch leicht.

Man teilt alle Divisoren in Klassen ein, indem man zwei Divisoren dann und nur dann in dieselbe Klasse ordnet, wenu ihr Quotient einer

H, L. S. 382.

<sup>\*\*)</sup> H, L. S. 410.

Funktion des Körpers entsprieht. Jede Klasse ist durch einen ihrer Divisoren eindeutig bestimmt. Alle Divisoren einer Klasse haben dieselbe Ordnung, die dann die Ordnung der Klasse heißt. Man nennt eine Anzahl Divisoren einer Klasse linear unabhängig, wenn zwischen den Funktionen, die aus ihnen durch Division mit einem Divisor der Klasse entstehen, keine lineare Gleichung mit konstanten Koeffizienten besteht. Die Anzahl der in einer Klasse enthaltenen linear unabhängigen ganzen Divisoren heißt die Dimension der Klasse. Ist p ein Divisor, so bezeiehnet man seine Klasse mit (p) und die Dimension dieser Klasse mit (p).

Sind Q,Q' zwei Klassen mit den Ordnungen q,q' und ist  $\mathfrak q$  ein Divisor aus Q und  $\mathfrak q'$  ein Divisor aus Q', so nennt man die Klasse des Divisors  $\mathfrak q\mathfrak q'$  das Produkt der Klassen Q,Q', und die Klasse des Divisors  $-\frac{\mathfrak q}{\mathfrak q'}$  den Quotienten der Klassen Q,Q'. Diese Definition ist unabhängig von der Auswahl von  $\mathfrak q$  in Q und  $\mathfrak q'$  in Q. Die Ordnung von QQ' ist q+q', die von  $\frac{Q}{Q'}$  ist q-q'.

Unter allen Klassen ist von besonderer Bedeutung die Differenzial-klasse, die durch den Divisor

112

definiert und mit W bezeichnet wird. Diese Klasse ist nur scheinbar abhängig von x, da der Quotient  $\frac{3r}{n_x^2}$ :  $\frac{3\xi}{n_k^2}$ , wo  $\xi$  irgend eine Funktion des Körpers bedeutet, immer einer Funktion des Körpers entsprieht, nämlich der Funktion  $\frac{dx}{d\xi}$ . Die Ordnung der Klasse W ist 2p-2, wenn mit p das Gesehlecht des Körpers bezeichnet wird. Zwei Klassen Q, Q', die in der Beziehung

QQ' = W

zueinander stehen heißen Ergänzungsklassen. Für die Dimensionen dieser Klassen gilt der Riemann-Rochsche Satz,\*) der sieh in der Gleichung ausspricht:

<sup>\*)</sup> II, L. S. 304.

$$|Q| = |Q'| + q - p + 1,$$

wo q die Ordnung von Q bedeutet.

§ 2.

Die rationalen Funktionen von x, y. Primteiler erster Stufe.

Es bedeute K den Körper aller rationalen Funktionen der zwei Veränderlichen x,y. Es sei ferner A(x,y) eine ganze rationale unzerlegbare Funktion von x,y. Sie sei in x vom Grade  $\lambda$  und in y vom Grade  $\mu$ . Wir drücken das in Zukunft kürzer so aus, daß wir sagen A ist vom Grade  $(\lambda,\mu)$ . Wir sagen, es ist  $(\lambda,\mu) > (\lambda',\mu')$  wenn keine der Differenzen  $\lambda - \lambda', \mu - \mu'$  kleiner als Null ist nnd nicht beide gleich Null sind.

Wir ordnen A einen Primteiler  $\mathfrak A$  zu, indem wir definieren: Eine rationale Funktion R ist durch  $\mathfrak A^*$  teilbar, wenn sie bei der Zerlegung in unzerlegbare Faktoren den Faktor  $A^*$  enthält. Wir nennen  $(\lambda,\mu)$  die Ordnung des Primteilers  $\mathfrak A$ . Ferner ordnen wir noch den Nullstellen der Funktionen  $\frac{1}{x^*}, \frac{1}{y}$  Primfaktoren  $\mathfrak L, \mathfrak A$  zu, indem wir z. B. die Teilbarkeit durch  $\mathfrak L$  so definieren: Eine Funktion ist durch  $\mathfrak L^*$  teilbar, wenn sie für unendliches x bei beliebigem y Nnll oder unendlich wird wie  $x^{-a}$ . Die so definierten Primteiler heißen Primteiler erster Stufe. Geometrisch entspricht einem solchen Primteiler eine algebraische Kurve in der xy-Ebene. Es gilt der Satz: Jede Funktion aus K ist in eine endliche Anzahl von Primfaktoren zerlegbar und zwar im wesentlichen nur auf eine  $\Lambda rt$ ; so ist z. B.

$$A = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{L}^1 \mathfrak{M}^{\mu}}.$$

§ 3.

Die zugeordneten Funktionen.

Es sei a,b ein Wertsystem von x,y. Wir setzen x-a=u und y-b=v. Dabei ist nnter x-a,y-b, wie üblich  $\frac{1}{x},\frac{1}{y}$  zu verstehen, wenn a,b den Wert unendlich haben. Für kleine Werte von u,v bekommen wir die Umgebung der Stelle a,b. Es sei  $\mathfrak A$  ein Primteiler und es sei A die gauze Funktion aus K, deren Zähler  $\mathfrak A$  ist. Dann werde

$$A(x, y) = \frac{A(u, v)}{u^{\varrho} v^{\varrho}},$$

wo  $\varrho$  und  $\sigma$  nur von 0 verschieden sind, wenn a oder b unendlich sind. Wir nennen A(a,r) die dem Printeiler  $\mathfrak A$  für die Stelle a,b zugeerdnete Funktion'); ist  $\overline{A}(0,0)=0$ , so sagen wir, der Printeiler  $\mathfrak A$  geht durch die Stelle a,b hindurch. Ferner ordnen wir dem Printeiler  $\mathfrak A$  für alle Stellen a,b, für die a nicht unendlich ist, die Funktion 1 zu und für die Stellen  $\infty$ ; b die Funktion a. Ebenso ordnen wir dem Printeiler  $\mathfrak M$  für alle Stellen a,b, für die b nicht unendlich ist, die Funktion 1 zu und für die Stellen a, a, die Funktion r.

#### § 4.

Anzahl der Schnittpunkte zweier Primteiler erster Stufe.

Es seien 21 und 23 zwei Primteiler erster Stufe. Es sei a, b eine Stelle, durch die sowohl 21 als 23 hindurchgeht. Die 21 und 23 entsprechenden Kurven schneiden sich dann in a, b. Wir sagen auch, die Primteiler schneiden sich an der Stelle a, b. Die Anzahl der Schnittpunkte, die an der Stelle a, b zusammenfallen, definieren wir folgendermaßen. Wir setzen x-a=u, y-b=v. Es sei  $\overline{A}$  die  $\mathfrak A$  und  $\overline{B}$  die  $\mathfrak A$  zugeordnete Funktion für die Stelle a, b.  $\overline{A}, \overline{B}$  sind ganze rationale Funktionen von u, v die bei unserer Annahme für u=0, v=0 verschwinden. Setzen wir  $\overline{B}=0$ , so wird dadurch ein algebraischer Körper einer unabhängigen Veränderlichen definiert. In dem so definierten Körper denken wir uns  $\overline{A}$  in Primfaktoren zerlegt. Es wird dann  $\overline{A}$  einen Divisor enthalten, dessen Primfaktoren sowohl in uals auch in r aufgehen. Ist der Grad dieses Divisors h, so sagen wir, die Primteiler M und B oder auch die Kurven M, B schneiden sich im Punkte a, b in h zusammenfallenden Punkten. Diese Definition ist nur scheinbar nicht gleichmäßig abhängig von A, B. Es gilt nämlich der Satz: Die Resultante von  $\overline{A}$  und B, die durch Elimination von n entsteht und die eine ganze rationale Funktion von r ist, ist genau durch rh teilbar.

<sup>\*)</sup> Siehe auch die Definition der zugeordneten Funktionen in meiner Arbeit: Primteiler algebraischer Funktionen zweier unabhängigen Veränderlichen usw., § 4. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Bd. 26 (1908).

Die hier gegebene Definition stimmt daher, soweit es sich um im Endlichen liegende Punkte haudelt, mit der üblichen überein. Bestimmen wir in dieser Weise für alle Schnittpunkte die Anzahl der in ihnen zusammenfallenden Schnittpunkte und addieren die so erhaltenen Zahlen, so bekommen wir die Gesamtheit aller Schnittpunkte von  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak A$ . Es sei  $\mathfrak A$  von der Ordnung  $(\lambda,\mu)$  und  $\mathfrak A$  von der Ordnung  $(\lambda',\mu')$ ; es sei ferner A die ganze Funktion, deren Zähler  $\mathfrak A$  ist, und B die ganze Funktion, deren Zähler  $\mathfrak A$  ist, und B die ganze Funktion, deren Zähler  $\mathfrak A$  ist. Im Körper B=0 wird unter Anwendung der Bezeichnungen des § 1

$$A = \frac{g}{n_x^2 n_y^{\mu}},$$

wo g ganz ist. Nach unserer Definition ist die Anzahl aller Schnittpunkte von  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak A$  gleich der Ordnung des Divisors  $\mathfrak A$ , also gleich der Ordnung von  $\mathfrak n_x^1 \mathfrak n_y^{r}$ . Aber  $\mathfrak n_x$  ist von der Ordnung  $\mathfrak n'$  und  $\mathfrak n_r$  von der Ordnung  $\mathfrak L'$ ; daher ist die Anzahl der Schnittpunkte

$$(\mathfrak{B},\mathfrak{A})=(\mathfrak{A},\mathfrak{B})=\lambda \mu'+\lambda'\mu$$
.

Sind G=0, H=0 zwei algebraische Kurven vom Grade n und n' im Sinne der analytischen Geometrie, so ergibt sich als Anzahl ihrer Schnittpunkte der Wert 2 nn', während man im allgemeinen nur nn' Schnittpunkte rechnet. Die Kurven haben aber, wenn keine Besonderheiten vorliegen, im Unendlichen einen n- und n'-fachen Punkt mit getrennten Taugenten, so daß nn' Schnittpunkte im Unendlichen liegen. Diese werden in der analytischen Geometrie nicht mitgezählt. Falls die Funktionen G,H von besonderer Art sind, können von den im Endlichen liegenden nn' Schnittpunkten auch noch welche ins Unendliche fallen. Diese werden dann aber in der analytischen Geometrie etwas inkonsequenterweise mitgerechnet.

Das Symbol (24, 25) läßt sich ausdehnen auf den Fall, daß 21 und 24 nicht Primteiler, sondern Produkte oder Quotienten von solchen, d. h. sogenannte Divisoren, sind, indem man definiert

$$\big(\mathfrak{A}\,\mathfrak{A}_1,\mathfrak{B}\big)\!=\!(\mathfrak{A},\mathfrak{B})\!+\!\big(\mathfrak{A}_1,\mathfrak{B}\big),\qquad \qquad \big(\mathfrak{A}\,\,\mathfrak{B}\big)\!=\!(\mathfrak{A},\mathfrak{B})\!-\!\big(\mathfrak{A}_1,\mathfrak{B}\big).$$

Es ist ferner noch praktisch, wenn  $\mathfrak A$  ein Primteiler der Ordnung  $(\lambda,\mu)$  ist, zu definieren

$$(\mathfrak{A},\mathfrak{A})=2\lambda\mu$$
.

Es ist dann das Symbol  $(\Sigma_1, \Sigma_2)$  für irgend zwei (teilerfremde oder nicht teilerfremde) Divisoren definiert und es ist für zwei Divisoren  $\hat{\Sigma}, \mathfrak{T}$ , die derselben Klasse (§ 6) augehören

$$(\mathfrak{D},\mathfrak{D})=(\mathfrak{D},\mathfrak{T})=(\mathfrak{T},\mathfrak{T}),$$

wie leicht zu beweisen.

#### § 5.

Primteiler zweiter Stufe.

Es sei a,b ein Wertsystem von x,y, wobei aber nicht ausgeschlossen sein soll, daß a oder b den Wert  $\infty$  hat. Es ist dann im folgenden unter x-a,y-b zu verstehen  $\frac{1}{x},\frac{1}{y}$ . Es sei ferner

(3.) 
$$y-b=a_1(x-a)^{\frac{e_1}{a}}+a_2(x-a)^{\frac{e_2}{a}}+\cdots,$$

wo  $a, i_1, i_2, \dots$  ganze positive Zahlen sind, die Entwicklung einer algebraischen Funktion. Wir ordnen jeder solchen Entwicklung einen Primteiler  $\mathfrak p$  zu, indem wir analog wie in § 1 definieren: Eine rationale Funktion von x,y ist durch  $\mathfrak p^1$  teilbar, wenn sie unter Benutzung von (3.) übergeht in eine durch  $(x-a)^{\frac{1}{2}}$  teilbare Potenzreihe von x-a. Dabei soll Entwicklungen, die ausseinander dadurch hervorgehen, daß x ein oder mehrere Male den Punkt a umläuft, derselbe Primteiler entsprechen. Die so definierten Primteiler beißen Primteiler zweiter Stufe. Ist a > 1, so nennen wir den Primteiler einen Verzweigungsprimteiler der Ordnung a-1.

Wir setzen ferner x-a=u, y-b=v, so daß  $\mathfrak p$  auch definiert wird durch

$$v = a_1 u^{\frac{e_1}{a}} + a_2 u^{\frac{e_2}{a}} + \cdots$$

Ist nun  $\mathfrak X$  irgend ein Primteiler erster Stufe und  $\overline{A}(u,v)$  seine zugeordnete Funktion für die Stelle a,b, so sagen wir,  $\mathfrak X$  ist durch  $\mathfrak p_1$  teilbar, wenn  $\overline{A}$  durch  $\mathfrak p^2$  teilbar ist.

### § 6.

### Divisoren-Klassen.

Das Produkt von irgend welchen Primteilern erster und zweiter Stufe nennen wir einen Divisor. Es sei

$$P = \mathfrak{A}^{a_1} \mathfrak{A}^{a_2} \dots \mathfrak{A}^{a_r} \mathfrak{a}^{\beta_1} \mathfrak{a}^{\beta_2} \dots$$

wobei die  $\mathfrak R$  Primteiler erster und die a Primteiler zweiter Stufe sein sollen, und wo ferner die  $a_i$  und  $\beta_i$  ganze positive oder negative Zahlen sind. Ist  $(\lambda_i, \mu_i)$  die Ordnung von  $\mathfrak R_i$ , so nennen wir

$$(\alpha, \lambda_1 + \alpha_2 \lambda_2 + \cdots + \alpha_r \lambda_r, \alpha, \mu_1 + \alpha_2 \mu_2 + \cdots + \alpha_r \mu_r)$$

die Ordnung von P. Wir nennen P einen ganzen Divisor, wenn erstens die  $a_i$  alle positiv oder Null sind und wenn zweitens diejenigen unter den Potenzen  $a_i^{-1}$ ,  $a_i^{-2}$ ,..., deren Exponenten positiv sind, in  $\Re_i^{-1}\Re_i^{-1}$ ...  $\Re_i^{-1}$  enthalten sind. Enthält ein Divisor nur Primteiler erster Stufe, so nennen wir ihn einen Divisor erster Stufe. Enthält er nur Primteiler zweiter Stufe, so nennen wir ihn einen Divisor zweiter Stufe. Ist im besonderen P ein Divisor, der durch Zerlegung einer rationalen Funktion erhalten ist, so ist er ein Divisor erster Stufe und seine Ordnung ist (0,0). Es gilt hier bei den rationalen Funktionen von x,y auch das umgekehrte.

Es sei a, b irgend eine Stelle und es seien Primteiler zweiter Stufe für diese Stelle definiert durch die Entwicklungen

(4.) 
$$v = u_1, v = u_2, ... v = u_r$$

Um die Ideen zu fixieren, sei etwa  $u_1$  eine gewöhnliche Potenzreihe von  $u_a'$  und es seien  $u_1, \ldots u_a$  die konjugierten Entwicklungen, ebenso seien  $u_{a+1}, \ldots u_{a+\beta}$  und auch  $u_{a+\beta+1}, \ldots u_{a+\beta+r}$  konjugierte Entwicklungen, so daß  $\alpha+\beta+\gamma=\tau$ . Es werden dann durch die Entwicklungen (4.) drei Primteiler  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  definiert, und zwar Verzweigungsprimteiler der Ordnung  $\alpha-1, \beta-1, \gamma-1$ . Wir nennen das Produkt

$$3 = a_1^{\alpha-1} a_2^{\beta-1} a_3^{\gamma-1}$$

den zu irgend einem aus a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> gebildeten Divisor gehörenden Verzweigungsdivisor.

Ferner bilden wir

$$f(u,v) = (v-u_1)(v-u_2)\cdots(v-u_t).$$

Dies ist eine gewöhnliche Potenzreihe von u, v. Ist nun  $\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}$  teilbardurch

so setzen wir

and nennen den so definierten Divisor b den zu irgend einem aus a,, a,, a, zusammengesetzten Divisor gehürenden Doppelpunktsdivisor. Der Divisor b ergibt sich immer als ganzer Divisor von gerader Ordnung\*).

Ist weiter p irgend ein ganzer Divisor zweiter Stufe, so können wir für jede Stelle, für die Primteiler in p vorkommen, den Doppelpunktsdivisor definieren. Das Produkt aller so erhaltenen Divisoren bezeichnen wir wieder mit b und nennen b den zu p gehörenden Doppelpunktsdivisor. Wir nennen den Primteiler p kunonisch, wenn er durch den zugehörigen Doppelpunktsdivisor teilbar ist.

Wir teilen alle Divisoren in Klassen ein, indem wir zwei Divisoren dann und nur dann in dieselbe Klasse aufnehmen, wenn ihr Quotient einer Funktion des Körpers K entspricht, d. h. also in diesem einfachen Fall, wenn sie in den Divisoren zweiter Stufe übereinstimmen und dieselbe Ordnung haben. Die Ordnung aller Divisoren einer Klasse ist danach dieselbe und diese heißt auch Ordnung der Klasse. Eine Anzahl Divisoren derselben Klasse heißt linear unabhängig, wenn zwischen den Funktionen, die aus ihnen durch Division mit einem Divisor der Klasse hervorgehen, keine lineare Gleichung mit konstanten Koeffizienten besteht. Die Anzahl der in einer Klasse enthaltenen ganzen linear unabhängigen Divisoren heißt Dimension der Klasse. Ist  $\Re$  ein nicht speziell gewählter ganzer Divisor der Klasse und ist die ganze rationale Fanktion A, deren Zähler  $\Re$  ist, un-

H, L. S. 382.

zerlegbar, so heißt das Geschlecht des durch A=0 definierten Körpers das Geschlecht der Klasse.

Es sei nun P ein Divisor. Wir stellen ihn in der Form dar

$$P = \mathfrak{P} \frac{\mathfrak{p}'}{\mathfrak{p}},$$

wo  $\mathfrak{P}$  ein Divisor erster und  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}'$  gauze Divisoren zweiter Stufe sind. Die Ordnung von  $\mathfrak{P}$  sei  $(\lambda, \mu)$ .

Jeder Divisor der Klasse (P) ist von der Form  $\sum_{j}^{p'}$ , wo  $\sum$  ein Divisor erster Stufe der Ordnung  $(\lambda,\mu)$  ist. Will man die ganzen Divisoren in (P) bestimmen, so kommt es offenber auf p' gar nicht au. Wir nehmen daher der Einfachheit halber an, p' sei gleich 1. Ist ferner  $\mathbb{G}^1_{p}$  ein ganzer Divisor der Klasse (P'), so muß  $\mathbb{G}$  durch p teilbar sein und  $\mathbb{G}$  selbst ganz sein. Es ist also  $\mathbb{G}$  der Zähler einer ganzen rationalen Funktion von x,y vom Grade  $(\lambda,\mu)$ . Zunächst muß daher  $(\lambda,\mu) \geq (0,0)$  sein, sonst ist sicher die Dimension r=0. Es ist weiter die ganze rationale Funktion G, deren Zähler  $\mathbb{G}$  ist, so zu bestimmen, daß  $\mathbb{G}$  darch  $\mathbb{F}$  teilbar wird. Geometrisch ausgedrückt heißt das: Es sollen alle Kurven G=0 bestimmt werden, die höchstens vom Grade  $(\lambda,\mu)$  sind und die sich an gegebenen Stellen in gegebener Weise verhalten. Es ist also eine lineare Kurvenschar zu bestimmen.

\$ 7.

Beweis dafür, daß der Divisor y immer durch einen kanonischen ersetzt werden kann.

Es seien für die Stelle a,b Primteiler zweiter Stufe  $a_1,a_2,...$  definiert. Wir wollen die Bedingung, daß eine ganze rationale Funktion durch einen aus den  $a_1,a_2,...$  zusammengesetzten Divisor

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_1^{a_1} \mathfrak{a}_2^{a_2} \cdots$$

teilbar ist, ersetzen durch die Bedingung, daß die ganze rationale Funktion

teilbar ist durch einen anderen passend gewählten Divisor  $\mathfrak{q}$ , der sicher kanonisch ist.

Sind  $\varrho_0$  und  $\sigma_0$  genügend groß gewählte ganze Zahlen, so sind sicher  $(x-a)^{\varrho}, (y-b)^{\varrho}$  durch p teilbar, wenn  $\varrho \geq \varrho_0$ ,  $\sigma \geq \sigma_0$ . Wir betrachten nun alle ganzen rationalen Funktionen von x,y, die höchstens vom Grade  $(\varrho_0-1,\sigma_0-1)$  sind und sondern aus diesen diejenigen aus, die durch p teilbar sind. Da die Bedingungsgleichungen, die sich dafür ergeben, linear in den Koeffizienten der ganzen rationalen Funktionen sind, so bekommen wir eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Funktionen

$$A_1, A_2, ... A_r$$

von der Art, daß jede ganze Funktion, die durch p teilbar ist, sieh in der Form darstellen läßt

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_r A_r + g_1 (x - a)^{e_0} + g_2 (y - b)^{e_0}$$

wo die  $c_i$  Konstanten und  $g_i$ ,  $g_i$  ganze rationale Funktionen von  $x_i$  y sind. Umgekehrt ist auch jede solche Funktion durch  $\mathfrak p$  teilbar.

Wir betrachten die Funktion

$$A = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_r A_r$$

wo die  $c_i$  Konstanten sind, die wir als Parameter betrachten. Die Diskriminante von A in bezug auf y sei f. Befreien wir f von dem etwa vorhandenen Faktor x-a und setzen dann x=a, so ergibt sich eine ganze rationale Funktion der  $c_i$ , die mit g bezeinnet werden möge. Wir lassen für die  $c_i$  nur solehe Werte zu, für die g nicht Null wird. Diejenigen Warzeln von A=0, die für x=a den Wert b annehmen, seien

Die Anzahl dieser Wurzeln ist für die zugelassenen Werte der  $c_i$  immer dieselbe und auch die Form der Entwicklungen dieser Wurzeln nach Po-

tenzen von x-a, d. h. die Exponenten der in ihnen vorkommenden Glieder, während die Koeffizienten mit den  $c_i$  variieren.

Es gilt nun folgender wichtige Satz: Stimmen zwei der Entwicklungen y, nach Potenzen von x-a in den ersten s+1 Gliedern überein für alle zugelassenen Werte c<sub>i</sub>, so sind die Koeffizienten dieser Glieder von den c<sub>i</sub> unubhängig. Es sei etwa

$$y_1 = b + a_1 (x - a)^{\frac{\epsilon_1}{a}} + a_2 (x - a)^{\frac{\epsilon_1}{a}} + \cdots,$$
  
$$y_2 = b + b_1 (x - a)^{\frac{\epsilon_1}{a}} + b_2 (x - a)^{\frac{\epsilon_1}{a}} + \cdots$$

und es sei  $a_1=b_1,\ a_2=b_2,\ \cdots \ a_r=b_t$  für alle zugelassenen Werte  $c_t$ . Nun ergeben sich aber")  $a_t$  und  $b_t$  als Wurzeln einer algebraischen Gleichung  $q(\xi)=0,$  deren Koeffizienten lineare Funktionen der  $c_t$  sind. Soll  $a_1=b_t$  sein, so muß sich von der Funktion  $q(\xi)$  rational der Faktor  $(\xi-a_t)^t$  abspalten lassen. Würde  $a_t$  von den  $c_t$  abhängen, so würde es daher eine rationale Funktion der  $c_t$  sein, dann aber könnte  $q(\xi)$  nicht — wie es sein muß — eine lineare Funktion der  $c_t$  sein. Es ist also  $a_t$  von den  $c_t$  unabhängig und ebenso ist der Beweis für die folgenden Koeffizienten zu führen. Wir nennen in jeder der Entwicklungen  $y_t$  denjenigen Teil, der aus den ersten Gliedern besteht, soweit sie konstante Koeffizienten haben, den wessentlichen Teil.

Wir bezeichnen nun mit  $h_i$  eine Entwicklung, deren erste Glieder mit dem wesentlichen Teil von  $y_i$  übereinstimmen und deren weitere Glieder mindestens von derselben Ordnung sind wie das auf den wesentlichen Teil in  $y_i$  folgende Glied. Außerdem soll die Ordnung der Verzweigung des durch  $h_i$  definierten Primteilers dieselbe sein wie die des durch  $y_i$  definierten und endlich sollen die  $h_i$  so gewählt sein, daß keine der Differenzen  $h_i - h_k$  durch eine höhere Potenz von x - n teilbar ist, als nach den vorausgegangenen Bestimmungen unbedingt nütig ist.

Wir definieren nun Primteiler zweiter Stufe für die Stelle a,b durch die Entwicklungen

$$y = h_i$$
,  $(i = 1, 2, \dots i)$ 

<sup>\*)</sup> H, L, S. 45.

Die so definierten Primteiler brauchen nicht alle verschieden zu sein. Denn wenn zwei der Entwicklungen  $h_i$  auseinander dadurch hervorgehen, daß x ein oder mehrere Male den Punkt a umläuft, so sind die zugehörigen Primteiler miteinander identisch. Die so definierten, voneinander verschiedenen Primteiler nennen wir  $b_1, b_2, \cdots$ . Wir bestimmen nun einen Divisor zweiter Stufe

$$\mathfrak{q}=\mathfrak{b}_1^{\mathfrak{s}_1}\,\mathfrak{b}_2^{\mathfrak{s}_2}\cdots$$

so, daß jede der Funktionen A, durch q teilbar ist und nicht alle A, einen der Divisoren b, in einer höheren Potenz enthalten, als er in q vorkommt. Dann gilt: Jede ganze rationale Funktion von x, y, die durch p teilbar ist, ist auch durch q teilbar und umgekehrt. Zunächst folgt ohne weiteres aus der Definition von q: Jede ganze rationale Funktion, die durch p teilbar ist, ist auch durch a teilbar.

Um das Umgekehrte zu beweisen, verfahren wir so: Es sei B irgend eine ganze rationale Funktion, die durch  $\mathfrak q$  teilbar ist.

Wir betrachten die Funktion

$$C = c_0 B + c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r = c_0 B + A_r$$

wo die  $c_i$  Konstanten sind. Es seien  $n_i, n_i, \ldots$  diejenigen Wurzeln von C=0, die für x=a den Wert b annehmen. Bestimmt man die Entwicklungen dieser Wurzeln nach Potenzen von x-a wie bei H, L. S. 39 u. fg. und beachtet, daß nach Voraussetzung für  $y=h_i$  die Funktion C mindestens durch dieselbe Potenz von x-a teilbar wird wie die Funktion A, so findet man, daß zunächst die Anzahl der  $\eta_i$  gleich der Anzahl der  $\eta_i$  gleich k ist und daß ferner bei passender Wahl der Bezeichnung die Entwicklungen gelten

$$i_i = h_i + g_i;$$
  $(i=1,2,...,k)$ 

dabei enthält  $g_i$  nur Glieder, die mindestens von der Ordnung des in  $y_i$  auf den wesentlichen Teil folgenden Gliedes sind.

Dann aber ist, wenn durch die Entwicklung

$$y = \bar{y}$$

irgend ein Primteiler a definiert ist,  $\overline{y} - \eta_i$  immer mindestens durch dieselbe Potenz von x - a teilbar, wie  $\overline{y} - y_i$ . Daher ist auch  $(y - \eta_i) \cdots (y - \eta_i)$  und damit auch C durch dieselbe Potenz von a teilbar wie  $(y - y_i) \cdots (y - y_i)$  oder A. Es ist also C durch p teilbar, weil A durch p teilbar sind, so ist auch — wie bewiesen werden sollte — B durch p teilbar.

Es kann also für unseren Zweck  $\mathfrak p$  durch  $\mathfrak q$  ersetzt werden. Aber der Divisor  $\mathfrak q$  ist kanonisch. Es sei nämlich etwa  $\mathfrak b$ , der durch h, definierte Primteiler und er sei Verzweigungsteiler der Ordnung  $\alpha-1$ ; dann ist in  $\mathfrak q$  die  $\beta$ -te Potenz von  $\mathfrak b$ , enthalten, wenn

$$(5.) (h_1 - y_1)(h_1 - y_2) \cdots (h_1 - y_k)$$

genau durch  $(x-a)_a^{\beta}$  teilbar ist. Nun sei b der zu  $\mathfrak{q}$  gehörige Doppelpunktsdivisor und  $\mathfrak{z}$  der Verzweigungsdivisor, dann ist b $\mathfrak{z}$  genau durch b $\mathfrak{z}$  teilbar, wenn

(6.) 
$$(h_1 - h_2)(h_1 - h_3) \cdots (h_1 - h_k)$$

durch  $(x-a)^{\frac{\gamma}{2}}$  teilbar ist. Es ist aber  $h_1-h_i$  durch dieselbe Potenz von x-a teilbar, wie  $h_1-y_i$ , also ist  $\gamma < \beta$ , da in (5.) das Glied  $h_1-y_i$  vorkommt, dem in (6.) kein Glied entspricht. Folglich ist q sogar durch by teilbar, also sieher kanonisch.

Es gilt noch folgender Satz: Es seien q und q' zwei kanonische Divisoren, die für den vorliegenden Zweck für einander gesetzt werden können. Es seien ferner  $\delta$ ,  $\delta$ ' ihre Ordnungen und 2d, 2d' die Ordnungen der zugehörigen Doppelpunktsdivisoren. Dann ist  $\delta-d=\delta'-d'$ . Man könnte die Differenz  $\delta-d$  etwa die charakteristische Zahl eines kanonischen Divisors a nennen.

Unter allen kanonischen Divisoren, die einander ersetzen können, gibt es solche von möglichst niedriger Ordnung. (Man bekommt z. B. einen solchen, wenn man den kanonischen Divisor in der in diesem Paragraphen angegebenen Art bestimmt.) Ist diese möglichst niedrige Ordnung gleich  $\delta$ , so neunen wir

$$(\mathfrak{P},\mathfrak{P})-\mathfrak{d}=2\lambda\mu-\mathfrak{d}=D$$

den Grad des Divisors (5.) und auch den Grad der durch (5.) bestimmten Klasse. Sind λ und μ hinlänglich groß, so ist der Grad nichts anderes als die Anzahl der Sehnittpunkte irgend zweier ganzen Divisoren der Klasse vermindert um die Anzahl der allen gemeinsamen Schnittpunkte.

#### \$ 8.

Die Dimension r, der Grad D und das Geschlecht p einer Klasse.

Wir hatten unser Problem zurückgeführt auf die Aufgabe, alle ganzen rationalen Funktionen vom Grade  $(\lambda,\mu)$  zu bestimmen, die durch einen gegebenen ganzen Divisor zweiter Stufe p teilbar sind. Die Stellen, denen die Primteiler von p zugeordnet sind, nennen wir Grundpunkte. Es seien dies die Stellen  $a,b;a,,b_i;\cdots$ . Nach dem Resultate des vorigen Paragraphen können wir annehmen, daß  $\mathfrak p$  ein kanonischer Divisor von möglichst niedriger Ordnung ist. Die Ordnung von  $\mathfrak p$  sei  $\mathfrak F$ . Es sei ferner  $\mathfrak b$  der zu  $\mathfrak p$  gehörige Doppelpunktsdivisor und seine Ordnung sei 2d.

Wir bestimmen nun eine ganze rationale Funktion F(x, y), die folgende Eigenschaften hat:

- 1. F sei unzerlegbar und verschwinde an den Grundpunkten.
- 2. Die Entwicklungen derjenigen Wurzeln von F=0, die für x=a, den Wert b, annehmen, sollen so beschaffen sein, daß sie zur Definition der in p vorkommenden Primteiler benutzt werden können, und andere Wurzeln, die für x=a, den Wert b, annehmen, sollen nicht vorhanden sein.
- Der Doppelpunktsdivisor von F=0 soll mit dem Doppelpunktsdivisor von p identisch sein.

4. Der Grad (l, m) von F(x, y) soll nicht kleiner sein als  $(\lambda, \mu)$ .

Der Divisor  $\mathfrak p$  kann jetzt auch aufgefaßt werden als ein Divisor des durch F=0 definierten Körpers  $\mathfrak F$ . Die Ordnung von  $\mathfrak p$  ist natürlich auch dann gleich  $\delta$ .

Unsere Aufgabe ist damit zurückgeführt auf die Aufgabe, alle ganzen rationalen Funktionen zu bestimmen, die als Funktionen des Körpers Tunter Benutzung der Begriffe und Bezeichnungen des § 1 die Zerlegung zulassen:

(7.) 
$$G(x,y) = \frac{\mathfrak{p}\mathfrak{g}}{\mathfrak{n}_x^{\lambda}\mathfrak{n}_y^{\mu}},$$

wo g ein ganzer Divisor ist. Aber da p durch den Doppelpunktsdivisor b teilbar ist, so ist, nach dem in § 1 über den Doppelpunktsdivisor angegebenen Satze auch umgekehrt jede Funktion aus  $\mathfrak{F}$ , die in der Form (7.) darstellbar ist, als ganze rationale Funktion von x,y, höchstens vom Grade  $(\lambda,\mu)$  darstellbar. Unsere Aufgabe reduziert sieh also auf eine Aufgabe der Theorie der algebraisehen Funktionen einer Veränderlichen. Die Dimension r unserer Klasse wird identisch mit der Dimension der durch den Divisor  $\frac{\mathfrak{T}_{n}^{k} \mathfrak{T}_{p}^{k}}{\mathfrak{p}}$  definierten Klasse des Körpers  $\mathfrak{F}$ . Daher ist, wenn wir mit p das Geschlecht des Körpers  $\mathfrak{F}$  bezeichnen, unter Benutzung des Riemann-Rochschen Satzes

(8.) 
$$r = \left\{ \frac{\mathbf{n}_{x}^{l} \mathbf{n}_{y}^{u}}{\mathbf{p}} \right\} = \left\{ \frac{3 \times \mathbf{p}}{\mathbf{n}_{x}^{l+2} \mathbf{n}_{y}^{u}} \right\} + \lambda m + \mu \ell - \delta - p + 1.$$

Wir betrachten num weiterhin nur den Fall, wo die Dimension r>0. Es sei dann  $\Re$  ein nicht gerade speziell gewählter ganzer Divisor aus (P). Unter dieser Annahme können wir die ganze rationale Funktion  $\frac{\Re}{\mathbb{R}^2 \Re n}$  anstatt F nehmen. Der Einfachheit wegen nehmen wir an, daß die so gewählte Funktion F irreduzibel ist. d. h. daß der Divisor  $\Re$  ein Primteiler ist. Es ist jetzt  $(l,m)=(\lambda,\mu)$  und infolgedessen ist der Zähler von F, der im Körper  $\Re$  identisch Null ist, auch ein ganzer Divisor der Klasse (P). Es ist daher in (8.) rechts noch 1 hinzuzufügen. Ferner wird jetzt p gleich dem Geschlechte  $\varrho$  der Klasse (P). Setzen wir noch in diesem Fall

$$\left\{\frac{3\pi\mathfrak{p}}{\mathfrak{n}_{\sigma}^{1+2}\mathfrak{n}_{\sigma}^{\prime\prime}}\right\} = \left\{\frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{d}\,\mathfrak{n}_{\sigma}^{2}\,\mathfrak{n}_{\sigma}^{2}}\right\} = r^{\prime},$$

so wird

$$r=r'+2\lambda\mu-\delta-\varrho+2;$$

da aber

$$\varrho = (\lambda - 1)(n - 1) - d,$$

I. so ergibt sich

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 3.

II. 
$$r=r'+(\lambda+1)(\mu+1)-(\delta-d)$$
.

Die Ordnung des Divisors - p ist

$$\delta - 2d - 2(\lambda + \mu)$$

also kleiner als Null, wenn auch nur eine der beiden Grüßen \(\lambda\_i\), \(\text{h}\) hinlänglich groß wird. Dann aber ist sicher \(\text{r}'\) als Dimension einer Klasse von negativer Ordnung gleich Null. In diesem Falle nennt man die Klasse \((T)\) oder auch die zugehörige Kurvenschar regulär. Für diesen Fall ist

II'. 
$$r = (\lambda + 1)(\mu + 1) - (\delta - d)$$
.

Es ist dann also die Anzahl der linear unabhängigen Kurven der Schar gleich der Anzahl  $(\lambda+1)$   $(\mu+1)$  der linear unabhängigen ganzen rationalen Funktionen vom Grade  $(\lambda,\mu)$  vermindert um die von  $\lambda,\mu$  unabhängige Zahl  $\delta-d$ , die charakteristische Zahl des Divisors  $\mathfrak p$ .

Weiter ist nach der Definition am Schlusse des vorigen Paragraphen der Grad der Kurvenschar oder Klasse (P)

III. 
$$D = 2 \lambda \mu - \vartheta.$$

Aus den Gleichungen I., II., III. ergibt sich

IV. 
$$D = r - r' + \varrho - 2$$
.

§ 9.

Das Produkt zweier Klassen.

Es seien  $(P_1)$  und  $(P_2)$  zwei Klassen. Wir können annehmen, sie seien definiert durch die Divisoren

$$\frac{\mathfrak{P}_1}{\mathfrak{p}_1}, \quad \frac{\mathfrak{P}_2}{\mathfrak{p}_2},$$

wo  $\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2$  ganze Divisoren zweiter Stufe, und zwar kanonische von möglichst niedriger Ordnung sind. Es liegt nahe, das Produkt der Klassen  $(P_1),(P_2)$ 

zu definieren als diejenige Klasse, die durch den Divisor  $\frac{\mathfrak{F}_1\mathfrak{F}_2}{\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2}$  definiert wird. Jedoch erweist es sich als praktisch, das Produkt in etwas komplizierterer Art zu definieren.

Die Gesamtheit der in  $(P_i)$  enthaltenen ganzen Divisoren können mit  $\mathfrak{p}_i$  einen gemeinsamen Teiler haben. Den größten gemeinsamen Teiler nennen wir  $\mathfrak{p}'$ . Ebenso sei  $\mathfrak{p}''$  der größte gemeinsame Teiler der ganzen Divisoren von  $(P_i)$  und  $\mathfrak{p}_i$ . Sind in  $(P_i)$  keine ganzen Divisoren enthalten, so ist  $\mathfrak{p}'=1$  zu setzen, ebenso ist  $\mathfrak{p}''=1$  zu setzen, wenn  $(P_i)$  keine ganzen Divisoren enthält. Wir definieren nun das Produkt der beiden Klassen  $(P_i)$ ,  $(P_i)$  durch die Gleichung

$$(P_1)(P_2) = \left(\begin{array}{c} \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \\ \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}'' \mathfrak{p}'' \end{array}\right).$$

Diese Klasse wollen wir mit (P) bezeichnen. Man zeigt leicht, daß die Definition unabhängig ist von der Wahl der Divisoren  $\S_1$ ,  $\S_2$ , innerhalb der Klassen  $(P_1)$ ,  $(P_2)$ . Wir benutzen die Bezeichnungen des vorigen Paragraphen und geben allen auf die Klasse  $(P_i)$  sich beziehenden Größen den Index i, während wir alle sich auf (P) beziehenden Größen ohne Index lassen.

Wir beschränken uns weiterhin auf den Fall, daß die drei hier vorkommenden Klassen mindestens die Dimension 1 haben und daß in jeder der Klassen wenigstens ein ganzer Divisor enthalten ist, der ein Primteiler ist. Es werde nun die Ordnung des Divisors  $\mathfrak{p}^*\mathfrak{p}''$ , die immer gerade ist, mit 2k bezeichnet. Es ist dann, wenn die Ordnungen von  $(P_1)$  und  $(P_2)$ hinlänglich groß sind, k die Anzahl der festen Schnittpunkte der Kurven der Schar  $(P_1)$  mit den Kurven der Schar  $(P_2)$ . Die Anzahl der übrigen Schnittpunkte bezeichnen wir mit k. Da die Zahl aller Schnittpunkte gleich  $\lambda_1\mu_1 + \lambda_2\mu_1$  ist, so ergibt sich die Gleichung

$$(9.) k+i=\lambda_1 \mu_2 + \lambda_2 \mu_1.$$

Ferner wird

(10.) 
$$(\lambda, \mu) = (\lambda_1 + \lambda_2, \mu_1 + \mu_2),$$

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \, \mathfrak{p}_2 \, \mathfrak{p}' \, \mathfrak{p}'',$$

(11.) 
$$\delta = \delta_1 + \delta_2 + 2k.$$

Weiter findet man für den zu p gehörenden Doppelpunktsdivisor

$$b = b, b, p'p''$$

woraus durch Vergleichung der Ordnungen folgt

(12.) 
$$2d = 2d_1 + 2d_2 + 2k$$
 oder  $d = d_1 + d_2 + k$ .

Es ist also, da p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub> in kanonischer Form angenommen und also durch b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> teilbar sind, auch p durch b teilbar; daher hat auch p die kanonische Form. Durch Anwenden der Formeln des vorigen Paragraphen ergibt sich

$$r = r' + (\lambda + 1)(\mu + 1) - (\delta - d)$$

und mit Benutzung der Gleichungen (9.) bis (12.)

I. 
$$r = r_1 + r_2 + i - 1 + r' - r'_1 - r'_2$$
.

Ebenso folgt

II. 
$$D = 2\lambda \mu - \delta = D_1 + D_2 + 2i,$$

III. 
$$\varrho = (\lambda - 1)(\mu - 1) - d = \varrho_1 + \varrho_2 + i - 1$$
.

Damit sind die Hauptformeln aus der Theorie der ebenen Kurvenscharen, und zwar unter den allgemeinsten Annahmen, hergeleitet.

## Zur Determinanten-Lehre.

Von Herrn Louis Saalschütz in Königsberg i. Pr.

Der nachfolgende Aufsatz behandelt in § 1 ein einfaches neues Bildungsgesetz der Determinanten gerader Ordnung. In § 2 folgt zum Zweck der Durchführung eines Beispiels zu § 1 ein Satz über halbsymmetrische Determinanten. Der § 3 bringt als das erwähnte Beispiel die bereits von Gluisher erwiesene Reduzierbarkeit einer Zirkulante (2m)-ter auf eine solehe m-ter Ordnung, aber in direkter Darstellung. In § 4 wird die Ordnung der darstellenden Determinante noch um eine Einheit erniedrigt. In § 5 endlich wird im Anschluß an § 4 eine spezielle Hankelsche Determinante behandelt.

### § 1.

Jede Determinunte gerader Ordnung lößt sich als Quadratwurzel einer halbsymmetrischen darstellen: da nun letztere das Quadrat einer rationalen Funktion ihrer Elemente ist, gelangt man zu einem neuen Bildungsgesetz oben genannter Determinanten.

Es sei nämlich

(1.) 
$$\begin{split} D &= \begin{vmatrix} a_1 \, a_2 \, \dots \, a_{2n} \\ b_1 \, b_2 \, \dots \, b_{2n} \\ \vdots \\ \vdots \\ p_1 \, p_2 \dots \, p_{2n} \\ q_1 \, q_2 \dots \, q_{2n} \\ \end{vmatrix} = \underbrace{\Sigma \pm a_1 \, b_2 \, \dots p_{2n-1} \, q_{2n}}_{p_2 \, n_1 \, n_2 \, n_2}$$

so ist auch, mag m ungerade oder gerade sein:

(2.) 
$$D = \begin{vmatrix} +q_1 & +q_2 & \cdots & +q_{2n} \\ -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{2n} \\ + & & & \\ - & & & \\ \vdots & & & \\ +!b_1 & +b_2 & \cdots & +b_{2n} \\ -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{2n} \end{vmatrix}$$

das Resultat der Multiplikation der beiden Determinanten D' mit D ergebe:

(3.) 
$$D' = D' D = \Sigma \pm a_{11} a_{22} \dots a_{n+1}$$
 (n=2=)

darin ist

$$\begin{split} a_{11} &= a_1 q_1 - b_1 p_1 \pm \dots + p_1 b_1 - q_1 a_1 = 0 \,, \\ a_{12} &= a_1 q_2 - b_1 p_2 \pm \dots + p_1 b_2 - q_1 a_2, \\ a_{21} &= a_2 q_1 - b_2 p_1 \pm \dots + p_2 b_1 - q_2 a_1 = -a_{12}, \end{split}$$

und ebenso überhaupt

(4.) 
$$a_{r\lambda} = a_r q_{\lambda} - b_s p_{\lambda} \pm \dots + p_s b_{\lambda} - q_r a_{\lambda}, \qquad {r=1,2,\dots s \choose \lambda=1,2,\dots s}$$

also

(5.) 
$$a_{ss} = 0, \ a_{sl} = -a_{ls},$$

also mit Benutzung der üblichen Bezeichnung für die Pfaff-Jacobische Funktion:

(6.) 
$$D^2 = (1, 2, 3, ... 2m)^2$$
.

Was nun das Zeichen von D betrifft, so ist das letzte Glied der Funktion  $(1,2,\dots 2\,m)$ :

$$a_{1,2m}a_{2,2m-1}...a_{m,m+1};$$

der erste Faktor desselben a1,2m enthält den Summand a1 q2m, der zweite

Faktor enthält den Summand  $-b_2p_{2n-1}$  usw., der letzte Faktor den Summand  $(-1)^{n+1}f_n g_{n+1}$ , wenn f,g die in der Mitte der Buchstabenreihe a,b,...f,g, ... p,q stehenden Buchstaben sind; daher kommt unter den Summanden des Gliedes  $a_{1,2\cdots}a_{n,m+1}$  auch (abgesehen vom Vorzeichen) das Produkt  $a_1,b,...,b_1,b,...,b_2,...,b_3$  word, und nirgends andersvo, und das Vorzeichen dieses Produktes ist für ungerades  $m: (-1)^{\frac{m-1}{2}}$ , für gerades  $m: (-1)^{\frac{m}{2}}$ , was man in  $(-1)^{\frac{m}{2}}$  zusammenziehen kann: Da nun in D das Diagonalglied  $a_1,b_2,...,b_{2n-1}q_{2n}$  ist, so folgt aus (6.):

(7.) 
$$D = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} (1, 2, 3, ... 2m).$$

Von der Bequemlichkeit dieser Methode möge man sich etwa bei einer in reinen Zahlen gegebenen Determinante 4. Ordnung gegenüber der Zerlegung in 4 Determinanten 3. Ordnung überzeugen.

#### δ 2.

Als Beispiel eignet sieh der Beweis eines Satzes von Glaisher über die Zirkulanten (oder kyklischen Determinanten\*), doch schicken wir einen Satz über halbsymmetrische Determinanten voraus:

Wenn diejenigen Elemente  $a_{*1}$  einer halbsymmetrischen Determinante (2m)-ter Ordnung  $V = \sum \pm a_{11} a_{22} \cdots a_{1m/2n}$ , bei denen die Summe der Indizes  $\star + \lambda$  eine gerade Zahl ist, verschwinden, so hößt sich dieselbe durch eine Determinante m-ter Ordnung ansdrücken, nämlich

$$(8.) \ \ V = (1,2,3,...,2 \ m) = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} & \cdots & a_{1...2m} \\ a_{32} & a_{34} & a_{3...2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}, a_{n-1}, a_{n-1}, a_{n-1}, a_{n-1} \end{vmatrix} = R_{(2m)}.$$

Beweis. Sind u und i ungerade, g und p gerade Zahlen und u < i, g < p, so ist, da der Voraussetzung nach  $a_n = 0$ ,

<sup>\*)</sup> Siehe Pascals Determinanten, Leipzig 1900, S. 73 ff. Herr Pascal, dem ich die Gleichung (7.) und ihren Beweis privatin mitgeteilt hatte, war so freundlich, mir einen Beweis zu schieken, den er auf die Laplacesche Regel gegründet hat.

(9.) 
$$(u, g_1 i, p) = a_{ug} a_{ip} + a_{up} a_{gi} = \begin{vmatrix} a_{ug} a_{up} \\ a_{ig} a_{ip} \end{vmatrix}$$

Bezeichnen wir ferner die Pfafsche Funktion 2m-ter Ordnung  $(1, 2, \cdots 2m)$  mit P(2m) und die Pfafschen Funktionen (2m-2)-ter Ordnung in folgender Art:

$$(k, k+1, ... 2m, 2, 3... k-2) = I_k$$
  $(k=3,5,...2m+1)$ 

(Kyklos=2, 3,...2m,2; also (2m+1)-kyklisch=2), dann ist, wie bekannt, da  $a_{11}$ ,  $a_{15}$  usw. verschwinden,

(10.) 
$$(1,2,...2m)=a_{12}P_3+a_{14}P_5+...+a_{1,2m-2}P_{2m-1}+a_{1,2m}P_{2m+1};$$

und ordnen wir irgend ein  $P_s$  (k als ungerade gedacht) so um, daß abwechselnd eine ungerade und eine gerade Zahl auf einander folgen, und sowohl die ungeraden Zahlen unter sich, wie die geraden Zahlen unter sich steigende Reihen bilden, wodurch  $P_s$  in  $N_s$  übergehe, so überzeugt man sich leicht, daß gemäß den Regeln betreffs der Vertauschung von Zahlen in der Pfaffschen Funktion

(11.) 
$$N_k = (3, 2, 5, 4, \dots k-2, k-3, k, k+1, \dots 2m-1, 2m) = (-1)^{\frac{k-3}{2}} P_k$$

wird; somit ist

(12.) 
$$(1,2,...2m)=a_{12}N_3-a_{14}N_5\pm\cdots+(-1)^{m-2}N_{2m-1}+(-1)^{m-1}N_{2m+1}$$

wobei insbesondere

$$P_{^{2m+1}}\!=\!(2,3,\dots 2m-2,2m-1),\ N_{^{2m+1}}\!=\!(3,2,5,4,\dots 2m-1,2m-2).$$

Nun ist durch (9.) bewiesen, daß

$$P(4)=(1,2,3,4)=R_{(4)};$$

somit sind (unter Hinzufügung oberer Indizes zur Bezeichnung der Ordnung) für m=3,  $N_3^*=(3,4,5,6)$ ,  $N_5^*=(3,2,5,6)$ ,  $N_7^*=(3,2,5,4)$  Partial-Determinanten aus  $R_{(0)}$ , und somit nach (12.)

$$P(6) = a_{12}N_3^4 - a_{14}N_3^4 + a_{16}N_7^4 = R_{(6)};$$

folglich sind für m=4:

$$N_3^6 = (3, 4, 5, 6, 7, 8), N_3^6 = (3, 2, 5, 6, 7, 8),$$
  
 $N_7^6 = (3, 2, 5, 4, 7, 8), N_8^6 = (3, 2, 5, 4, 7, 6)$ 

Partial-Determinanten aus Res und daher nach (12.) wieder

$$P(8) = a_{12} N_1^6 \mp \cdots - a_{18} N_2^6 = R_{190}$$

und in gleicher Art ist der Beweis allgemein zu führen,

§ 3.

Die Voraussetzung des vorigen Satzes trifft, nach der Umformung gemäß (4.), bei den Zirkulanten gerader Ordnung zu, d. h. bei Determinanten der Form:

Hier ist nach der durch Gleichung (4.) dargestellten Regel

(14.) 
$$a_{1,2k+1} = [a_1 a_{2k} - a_2 a_{2k-1} + a_3 a_{2k-2} \mp \cdots - a_{2k} a_1]$$
  
  $+ [a_{2k+1} a_{2m} - a_{2k+2} a_{2m-1} \pm \cdots + a_{2m-1} a_{2k+2} - a_{2m} a_{2k+1}] = 0,$ 

ebenso ist bei zyklischer Verschiebung

$$a_{h,2k+h} = 0.$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 3.

192

Hingegen ist

(16.) 
$$a_{1,2k} = \sum_{k=1}^{2k-1} (-1)^{k-1} a_k a_{2k-k} + \sum_{k=2k}^{2m} (-1)^{k-1} a_k a_{2m+2k-k}$$

und weiter

(17.) 
$$a_{1+r,2k-r} = (-1)^r \left\{ \sum_{k=1+r}^{2k-1} (-1)^{k-1} a_k a_{2k-k} + \sum_{k=2k}^{2m} (-1)^{k-1} a_k a_{2m+2k-k} + \sum_{k=1}^{r} (-1)^{r-1} a_k a_{2k-k} \right\} = (-1)^r a_{1,2k}$$

Im besonderen ist

(18.) 
$$a_{1+m,2k-m} = (-1)^m a_{1,2k},$$
 (2k>m)

(19.) 
$$a_{s,\lambda} = -a_{s+1,\lambda-1} = a_{s+2,\lambda-2}$$
 usw.,

d. h. der Wert eines Gliedes a, bleibt ungeändert, wenn man den einen der beiden Indizes um eine gerade Zahl erhöht und den andern um dieselbe Zahl vermindert, und noch

(20.) 
$$a_{s+\ell m, \lambda+\ell' m} = (-1)^m a_{s,\lambda}$$

worin  $\epsilon$  und  $\epsilon'$  gleich +1 oder -1 und voneinander unabhängig sind. Hieraus folgt, daß alle Elemente  $a_{sk}$  gleich einem (oder dem im Zeichen entgegengesetzten) Element der Reihe

(21.) 
$$a_{12}, a_{23}, a_{34}, \dots a_{m,m+1}$$

sind. Infolge der Gleichung (15.) ist nun (mit Rücksicht auf (7.) und (8.)).

Betrachten wir diese Determinante näher, so sehen wir erstens, daß die Diagonale bei ungeradem m aus den Elementen

$$a_{12}a_{34}a_{50}...a_{m,m+1}a_{m+2,m+3}...a_{2m-1,2m}$$

bei geradem m aus den Elementen

$$a_{12}a_{34}a_{56}...a_{m-1,m}a_{m+1,m+2}...a_{2m-1,2m}$$

besteht, welche man gemäß (20.) im ersten Fall durch

$$a_{12} a_{34} \dots a_{m,m+1} a_{32} a_{54} \dots a_{m,m-1}$$

im zweiten Fall durch

$$a_{12} a_{34} \dots a_{m-1, m} a_{12} a_{34} \dots a_{m-1, m}$$

ersetzen kann; — zweitens, daß die Elemente, welche auf einer der Nebendiagonale parallelen Linie stehen, wegen (19.) einander gleich sind.

Im speziellen ist irgendeine Zeile der Determinante in (22.) von der Form

$$a_{2k+1,2}a_{2k+1,4}...a_{2k+1,2k}a_{2k+1,2k+2}...a_{2k+1,2m}$$

statt dessen kann man nach (19.) setzen für ungerades h:

für gerades h:

$$a_{h+1,h+2}a_{h+3,h+2}a_{h+3,h+4}...a_{2h+1,2h}...$$

Dabei ist, wenn beide Indizes grüßer als m werden, die Gleichung (20.) anzuwenden, nämlich

$$a_{m+s,\,m+1} = \begin{cases} a_{s1} & \text{fiir gerades } m \\ a_{1s} & \text{fiir ungerades } m. \end{cases}$$

Das Schlußglied ist für h=0 (1. Zeile der Determinante) bei geradem m:

 $a_{m+1,m}$ , bei ungeradem m:  $a_{m,m+1}$ ; ist h>0 und gerade, so ist dasselbe  $a_{k+1,k}$ , für ungerades h:  $a_{k,k+1}$ . Die letzte Zeile (h=m-1) ist für ungerades m:

$$a_{m,m+1}, a_{m+2,m+1} = a_{12}, a_{32}, a_{34}, \dots a_{m,m-1},$$

für gerades m:

$$a_{m+1,m}, a_{m+1,m+2} = a_{12}, a_{32}, a_{34}, \dots a_{m-1,m}$$

Infolge dieser Bemerkungen erweist sich die Determinante in (22.) als Zirkulante in Übereinstimmung mit dem Glaisherschen Satz.

Wir haben z, B. für m=5 und m=4:

$$C_{y0} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{23} & a_{34} & a_{34} & a_{36} \\ a_{21} & a_{34} & a_{34} & a_{36} & a_{12} \\ a_{34} & a_{34} & a_{34} & a_{36} & a_{12} \\ a_{34} & a_{34} & a_{34} & a_{36} & a_{12} \\ a_{24} & a_{24} & a_{24} & a_{24} \\ a_{34} & a_{24} & a_{24} & a_{34} \\ a_{36} & a_{12} & a_{23} & a_{34} \\ a_{36} & a_{24} & a_{25} & a_{34} \\ a_{36} & a_{34} & a_{35} \\ a_{36} & a_{36} & a_{36} \\ a_{36} & a_{36} \\ a_{36} & a_{36} & a_{36} \\ a_{36}$$

#### § 4.

Wir ziehen aus der ursprünglichen Form von  $C_{2n}$  in (22.) noch einen Schluß. Wir bilden die Summe der Elemente der ersten Spalte in (22.). Aus  $C_{2n}$  in (13.) folgt gemäß der Regel (4.) als 1. Glied von  $a_{12}$ :  $a_1a_1$ , als 1. Glied von  $a_{21}$ :  $a_2a_1$ , usw., daher als 1. Glied der Summe

$$S = a_{12} + a_{32} + a_{52} + \cdots + a_{2m-1,2}$$

dieses:  $(a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2m-1}) a_1$ ; ebenso ist die Summe der 3. Glieder von S:

$$(a_3 + a_5 + \dots + a_{2m-1} + a_1) a_{2m-1}$$
 oder  $(a_1 + a_3 + \dots + a_{2m-1}) a_{2m-1}$ 

usw., also die Summe aller Glieder mit positivem Vorzeichen:

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{n-1})^2$$
;

in ganz ähnlicher Weise ergibt sich die Summe der 2., 4., ... 2m-ten Glieder in S:

$$=-(a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2m})^2$$
,

folglich ist

(24.) 
$$S = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2m})(a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots - a_{2m}).$$

Nun ist aber die Summe der Elemente der anderen Spalten ebenfalls gleich S, wie aus dem Anblick von (23.) deutlich zu sehen; schreiben wir also statt der Elemente der 1. Zeile in (22.) die Summe der Elemente der betreffenden Spalten, so können wir S vorziehen und dadurch den Grad der Determinante um eine Einheit erniedrigen. Da aber bei dem Übergang von (22.) zu (23.) keine Umformung eingetreten ist, sondern die Elemente der Determinante nur andere Bezeichnungen erhalten haben, so können wir, der Anschaulichkeit wegen bei den Beispielen bleibend, die erwähnte Prozedur auch in der Form (23.) der Determinante vornehmen und erhalten dadurch:

$$C_{10} = S \begin{vmatrix} a_{34} - a_{32} & a_{34} - a_{34} & a_{35} - a_{34} & a_{12} - a_{36} \\ a_{54} - a_{34} & a_{36} - a_{34} & a_{12} - a_{36} & a_{32} - a_{12} \\ a_{36} - a_{34} & a_{12} - a_{36} & a_{32} - a_{12} & a_{34} - a_{32} \\ a_{12} - a_{36} & a_{32} - a_{12} & a_{34} - a_{32} & a_{54} - a_{34} \end{vmatrix}$$

$$C_{8} = S \begin{vmatrix} a_{34} - a_{32} & a_{44} - a_{34} & a_{12} - a_{54} \\ a_{34} - a_{34} & a_{12} - a_{34} & a_{22} - a_{12} \\ a_{12} - a_{34} & a_{12} - a_{34} & a_{22} - a_{12} \end{vmatrix}$$

$$a_{12} = a_{34} a_{12} - a_{34} a_{22} - a_{12} a_{34} - a_{34}$$

Was endlich die Elemente a12, a2 usw. selbst anbetrifft, so ist

$$a_{12} = a_1^2 + (-1)^m a_{m+1}^2 - 2(a_2 a_{2m} - a_3 a_{2m-1} + a_4 a_{2m-2} \mp \cdots + (-1)^m a_m a_{m+2}),$$

und die andern  $a_{23}$ ,  $a_{34}$ , usw. folgen hieraus durch zyklische Erhöhung aller Indizes um je eine, bzw. je zwei Einheiten usw.

Die Determinanten in  $C_{\text{NI}}$  und  $C_{\text{SI}}$  sind Spezialfälle der Hankelschen Determinante<sup>\*</sup>)

(25.) 
$$H = \begin{bmatrix} b_1 & b_1 \cdots b_{s-2} & b_{s-1} \\ b_2 & b_3 \cdots b_{s-1} & b_s \\ b_3 & b_4 \cdots b_s & b_1 \\ b_4 & b_5 \cdots b_1 & b_2 \\ b_{s-1} b_s \cdots b_{s-4} b_{s-3} \end{bmatrix}$$

nämlich solche, bei denen die Summe der n im allgemeinen voneinander verschiedenen Elemente  $b_1 + b_1 + \cdots + b_n$  verschwindet. Eine solche läßt sieh durch Umkehrung der vorhin angewandten Prozedur auf eine zirkulare Determinante n-ter Ordnung zurückführen, was für ein gerades n zu empfehlen ist, sie läßt sich aber auch direkt behandeln. Da jedoch die Methode ähnlich derjenigen bei der Auswertung der allgemeinen zirkularen Determinanten ist, so möge hier nur das Resultat angegeben werden.

Bezeichnen a1, a2, ... an-1 die Wurzeln der Gleichung

(26.) 
$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = 0$$

and setzen wir

(27.) 
$$\psi(\alpha) = b_1 + b_2 \alpha + b_3 \alpha^2 + \dots + b_n \alpha^{n-1},$$

wobei

$$(28.) 0 = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n$$

vorausgesetzt wird, so ist die obige spezielle Hankelsche Determinante (n-1)-ter Ordnung:

(29.) 
$$H = \frac{(-1)^{\binom{n+2j(n-1)}{2}} \cdot \psi(\alpha_1) \psi(\alpha_2) \dots \psi(\alpha_{n-1})}{n}.$$

<sup>&</sup>quot;) Siehe Pascal, Determinanten S. 67.

# Z. B. ist für n=5 und bei Einführung der Bezeichnungen

$$L_1 = (b_1 + b_5)^2 + (b_2 b_4 - b_3 b_4 + b_3 b_5),$$
  

$$L_2 = (b_3 + b_4)^2 + (b_2 b_5 - b_2 b_5 + b_4 b_5)$$

die Determinante

$$\begin{split} H = & \begin{vmatrix} b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \end{vmatrix} = -(L_1^2 + 3 \ L_1 \ L_2 + L_2^2). \\ b_2 \ b_3 \ b_4 \ b_5 \ b_1 \\ b_4 \ b_5 \ b_1 \ b_2 \end{vmatrix} \end{split}$$

# Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie des formes quadratiques.

Deuxième Mémoire.

## Recherches sur les parallélloèdres primitifs.

Par M. Georges Voronoï à Varsovie.

## Introduction.

Les méthodes connues de réduction des formes quadratiques positives binaires, ternaires et quaternaires\*) reposent sur une propriété des formes quadratiques positives, à savoir:

Chaque forme quadratique positive  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$  à n variables possède dans l'ensemble E composé de tons les systèmes  $(x_1, x_1, \dots x_n)$  de valeurs entières des variables  $x_1, x_2, \dots x_n$  n minima consécutifs

$$M_1 < M_2 < \cdots < M_n$$

déterminés à condition que le déterminant w d'un système

$$(1.) \qquad (l_{11}, l_{21}, \dots l_{n1}), (l_{12}, l_{27}, \dots l_{n2}), \dots (l_{1n}, l_{2n}, \dots l_{nn})$$

de représentations de ces minima dans l'ensemble E ne s'annule pas.

Minkowski, Sur la réduction des formes quadratiques positives quaternaires. (Comptes Rendus des seances de l'Académie de Paris, t. 96, p. 1205.)

<sup>\*)</sup> Lagrange, Recherches d'Arithmétique. (Oeuvres, t. II., p. 695.) Gauß, Disquisitiones arithmeticae. (Oeuvres, t. I, art. 171, p. 146). Lejeune-Dirichtet, Über die Reduktion der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen. (Oeuvres, t. II., p. 41.)

Dans tous les cas où on a

$$\omega = +1$$

on peut transformer la forme quadratique donnée  $\Sigma\Sigma a_{ij}x_ix_j$  en une forme équivalente à l'aide d'une substitution

$$x_i = \sum_{i=1}^{n} l_{ik} x_k^i$$
, (i=1, 2, ..., s)

Dans la forme transformée  $\sum \Sigma u'_{ii} x_i x_{ij}$  on aura

$$a'_{1k} = M_{1k}$$
 (k=1,2,...n)

La forme obtenue  $\Sigma\Sigma a_i'x_ix_j$  s'appelle réduite d'après les minima consécutifs.

Les formes quadratiques positives binaires, ternaires et quaternaires peuvent être réduites d'après les minima consécutifs.\*) L'algorithme à l'aide duquel on effectue la réduction de ces formes est fondé sur le théorème suivant.

Pour qu'une forme quadratique positive

$$f(x_1, x_2, ... x_n) = \sum a_{ii} x_i x_i$$
 (n=2,3,4)

soit réduite d'après les minima consécutifs, il faut et il suffit qu'on ait les unégalités

(2.) 
$$f(x_1, x_2, \dots x_{k-1}, 1, x_{k+1}, \dots x_n) \ge a_{kk}$$
  $(k=1, 2, \dots n)$ 

et

$$a_{11} \leq a_{22} \leq \cdots \leq a_{nn_1}$$

quelles que soient les valeurs entières des variables

$$x_1, \dots x_{k-1}, x_{k+1}, \dots x_n,$$
  $(k=1, 2, \dots n)$ 

Journal für Mathematik Bd. 134, Heft 3.

<sup>\*)</sup> Korkine et Zolotareff, Sur les formes quadratiques positives. (Mathematische Annalen, t. 6, p. 336 et t. 11, p. 242.)

En faisant

(4.) 
$$x_i = x_i' + \delta_i x_i'$$
 où  $\delta_i = 0$  et  $i = 1, 2, ..., n$ ,  $(i = 1, 2, ..., n)$ 

on déterminera pour la forme donnée  $f(x_1,x_2,\ldots x_n)$  les nombres entiers  $\delta_1,\ldots \delta_{k-1},\delta_{k+1},\ldots \delta_n$  à condition que la valeur correspondante  $f(\delta_1,\ldots \delta_{k-1},1,\delta_{k+1},\ldots \delta_n)$  soit la plus petite possible. En faisant successivement  $k=1,2,\ldots n$  et en répétant le procédé exposé, on transformera toujours la forme donnée à l'aide d'une série de substitutions (4.) en une forme qui ne diffère de la forme réduite que par une permutation des coefficients (n=2,3,4).

Le procédé exposé dans le cas général ne peut être non plus prolongé indéfiniment et on arrivera toujours à une forme quadratique équivalente  $\sum x'_{ij}x_ix_j$  qui vérifie les inégalités (2) et (3), mais on ne connaît pas, à partir du nombre des variables n>4, si les coefficients  $a'_{i+}(k=1,2,\dots n)$  dans la forme obtenue présentent un système de minima consécutifs, de plus: on ne connaît même pas, si la réduction de chaque forme quadratique positive d'après les minima consécutifs est possible.

On se débarrasse de la difficulté signalée par le changement de la notion du système de n minima consécutifs en ne considérant que les systèmes (1.) qui vérifient l'équation

$$\omega = \pm 1$$
.

C'est la méthode connue d'Hermite\*) qui a été récemment reprise par M. Minkowski dans le mémoire intitulé: "Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz\*\*»).

En partant comme M. Minkowski de la même base: des travaux de Lejeune-Dirichlet et d'Hermite concernant les formes quadratiques positives, j'ai travaillé pendant douze ans dans un autre champ de recherches, étudiant les propriétés des systèmes de nombres entiers qui représentent le minimum de la forme

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_{i} x_{j} + 2 \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i} x_{i}$$

<sup>\*)</sup> Hermite, Extraits de lettres à Jacobi sur différents objets de la théorie des nombres. (Ce Journal, t. 40, p. 302.)

<sup>\*\*)</sup> Ce Journal, t. 129, p. 220.

dans l'ensemble E, la forme quadratique  $\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j$  étant positive et  $a_1, a_2, ..., a_n$  les paramètres arbitraires quelconques.

Dans le cas n=2, le problème posé a été résolu par Lejeune-Dirichlet et par  $Hermite^{\alpha}$ .

En réfléchissant aux principes qui ont servi de base dans ces recherches à ces deux illustres géomètres, j'ai observé que le problème énoncé est intimement lié au problème de la réduction des formes quadratiques positives.

En effet, Lejeune-Dirichlet et Hermite ont démontré le théorème suivant. Les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'inégalité

$$ax^2 + 2hxy + cy^2 + 2ax + 2\beta y > 0$$

subsiste, quelles que soient les valeurs entières de x et y, se ramènent en général à six inégalités

(5.) 
$$\begin{cases} al^{2} + 2blm + cm^{2} \pm 2(al + \beta m) \ge 0, \\ al^{2} + 2bl'm' + cm'' \pm 2(al' + \beta m') \ge 0, \\ al''^{2} + 2bl''m'' + cm''' \pm 2(al'' + \beta m'') \ge 0, \end{cases}$$

ou les systèmes de nombres entiers

ne dépendent que des coefficients de la forme quadratique (a, b, c).

En envisageant les paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  comme les coordonnées cartésiennes d'un point  $(\alpha, \beta)$  du plan, on déterminera par les inégalités (5.) un hexagone P qui est formé de trois paires d'arêtes parallèles. L'étude des propriétés d'hexagone P joue un rôle important dans les recherches de Lejeune-Dirichlet qui a indiqué deux propriétés fondamentales de l'hexagone P.

1. It exists un groupe de translations de l'hexagone P à l'aide desquelles tout le plan seru couvert par les hexagones congruents.

II. Chaque forme quadratique positive binaire pent être transformée en une forme équivalente (a, b, c) satisfaisant aux conditions

(6.) 
$$a-b \ge 0, b \ge 0, c-b \ge 0.$$

<sup>\*)</sup> Lejeune-Dirichlet, Mémoire cité. Hermite, Sur la théorie des formes quadratiques ternaires. (Ce Journ., t. 40, p. 178.)

L'hexagone P correspondant à la forme (a, b, c), dans le cas

$$a-b>0$$
,  $b>0$ ,  $c-b>0$ ,

est caractérisé par les systèmes

$$(7.) (1,0), (0,1), (1,-1).$$

Dans les cas a-b=0, on b=0, on c-b=0, l'hexagone P se réduit à un parallélogramme.

Les inégalités (6.) définissent un domaine D de formes quadratiques binaires qui est parfaitement déterminé par les systèmes (7.).

A l'aide de la substitution

$$x = x', y = -y',$$

on transformera le domaine D en un domaine D' défini par les inégalités

(8.) 
$$a+b \ge 0, -b \ge 0, c+b \ge 0$$

qui est caractérisé par les systèmes

On appelle réduites d'après Selling les formes quadratiques positives binaires qui vérifient les inégalités (8.)\*).

En effectuant toutes les transformations du domaine D à l'aide des substitutions

$$x = px' + qy', y = p'x' + q'y'$$

à coefficients entiers et à déterminant  $\pm 1$ , on obtient un ensemble (D) des domaines de formes quadratiques binaires.

L'ensemble (D) des domaines partage uniformément l'ensemble de toutes les formes quadratiques positives binaires, c'est-à-dire: une forme qui

Selling, Über die binären und ternären quadratischen Formen. (Ce Journal, t. 77, p. 143.)

est intérieure à un domaine quelconque D de l'ensemble (D) n'appartient à aucun autre domaine de cet ensemble; une forme qui est intérieure à une face du domaine D n'appartient qu'à un autre domaine de l'ensemble (D) qui est contigu au domaine D par cette face.

Les résultats exposés m'ont amené à un nouveau point de vue sur le problème de réduction des formes quadratiques positives.

Le problème de réduction des formes quadratiques positives consiste en une partition uniforme de l'ensemble des formes quadratiques positives à l'aide des domuines de formes, déterminés à l'aide des inégalités linéaires et jouissant de la propriété que chaque substitution à coefficients entiers et à déterminant  $\pm 1$  ne change pas l'ensemble (1) de ces domaines. En partageant l'ensemble (1) en classes de domaines équivalents et en choisissant les représentants de toutes les classes

(9.) 
$$D, D_1, ... D_{m-1}$$

on appellera réduites les formes quadratiques qui appartiennent à ces domaines.

On pourrait ajouter les conditions supplémentaires aux domaines (9.) en demandant: 1.) que m=1, 2.) que les formes quadratiques positives qui sont intérieures au domaine D ne soient pas équivalentes et enfin, 3.) que le nombre des inégalités linéaires qui définissent le domaine D soit le plus petit possible.

J'espère revenir une autre fois au problème posé de la réduction des formes quadratiques positives.

Dans ce mémoire, je me borne à l'étude des domaines de formes quadratiques qu'on obtient en généralisant les résultats exposés des recherches de Lejeune-Dirichlet et d'Hermite pour les formes quadratiques positives à un nombre quelconque de variables.

L'hexagone de Lejeune-Dirichlet peut être remplacé pour les formes quadratiques positives à n variables par un polyèdre convexe de l'espace analytique à n dimensions.

Pour une forme quadratique positive  $\Sigma \Sigma a_{\theta} x_i x_j$ , le polyèdre correspondant R présente un ensemble des points  $(\alpha_i)$  vérifiant l'inégalité

(10). 
$$\Sigma \Sigma a_i x_i x_j + 2 \Sigma a_i x_i \ge 0$$

dans l'ensemble E. Le polyèdre R peut être déterminé à l'aide des inégalités indépendantes

$$\sum a_{ij} l_{ik} l_{ik} \pm 2 \sum a_i l_{ik} > 0,$$
 (i=1,2,...1)

dont le nombre 2 7 ne dépasse par une limite

$$2i < 2(2^{n}-1).$$

Les systèmes de nombres entiers

(11.) 
$$\pm (l_{11}, l_{21}, ..., l_{n1}), \pm (l_{12}, l_{22}, ..., l_{n2}), ... \pm (l_{17}, l_{27}, ..., l_{n7})$$

définissent par les équations correspondantes

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{jk} \pm 2 \Sigma \alpha_i l_{ik} = 0$$

 $2\tau$  faces à n-1 dimensions du polyèdre R. Comme ces faces se partagent en  $\tau$  paires de faces parallèles, j'appelle parallèloèdre le polyèdre R correspondant à une forme quadratique positive quelconque.

Les systèmes (11.) jouissent de plusieurs propriétés importantes.

- Pour qu'un système (l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>,... l<sub>n</sub>) appartienne à la série (11.), il fant
  et il suffit que deux systèmes (l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>,... l<sub>n</sub>) et (-l<sub>1</sub>, -l<sub>1</sub>,... -l<sub>n</sub>) soient les
  seules représentations du minimum de la forme ∑Σa<sub>ij</sub>x<sub>i</sub>x<sub>j</sub> dans l'ensemble
  composé de tons les systèmes de nombres entiers qui sont congrus au système
  (l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>,... l<sub>n</sub>) par rapport un module 2, le système l<sub>1</sub>=0, l<sub>2</sub>=0,... l<sub>n</sub>=0
  ètant exclu.
- 2. Parmi les systèmes (11.) se trouvent toutes les représentations du minimum arithmétique de la forme quadratique positive  $\Sigma\Sigma n_{ij}x_{ij}x_{j}$ .
- Parmi les systèmes (11.) se tronrent tous les systèmes -(1.) qui représentent n minima consécutifs de la forme ΣΣa<sub>ij</sub>x<sub>i</sub>x<sub>j</sub>.
- 4. Tons les déterminants qu'on peut former de n systèmes quelconques appartenant à la série (11.) ne dépassent pas en valeur numérique une limite n!.

En désignant par le symbole  $S_r$  le nombre de faces à r dimensions (r=0,1,2,...n-1) d'un paralléloèdre R, j'ai trouvé que

$$S_{\nu} \leq (n+1-\nu) J^{(n-\nu)}(m^n)_{n=1}$$
.  $(\nu=0,1,2,...,n-1)$ 

En faisant  $\nu = 0$  dans cette inégalité, on obtient

$$S_0 \leq (n+1)!$$

donc le nombre des sommets d'un paralléloèdre R ne dépasse pas une limite (n+1)!. En faisant  $\nu=n-1$ , ou obtient

$$S_{-} < 2(2^{n} - 1)$$
.

Je démontre dans ce mémoire qu'il existe des paralléloèdres pour lesquels le symbole S, s'exprime par la formule

$$S_{\nu} = (n+1-\nu) \Delta^{(n-\nu)}(m^n)_{n=1}$$
  $(\nu=0,1,2,...n-1)$ 

Tous ces paralléloèdres sont primitifs.

La notion des paralléloèdres primitifs joue un rôle important dans mes recherches.

Je suis arrivé à la notion des paralléloèdres primitifs en observant que les paralléloèdres possèdent la propriété I des hexagones de *Lejenne-Dirichtet*, à savoir:

 Il existe un groupe de translations d'un paralléloèdre R à l'aide desquelles on remplit uniformément l'espace analytique à n dimensions par les paralléloèdres congruents.

Désignons par (R) l'ensemble des paralléloèdres qui sont définis par l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_i x_i x_i + 2 \Sigma \alpha_i x_i \ge \Sigma \Sigma a_i l_i l_i + 2 \Sigma \alpha_i l_i$$

 $l_1, l_2, \dots l_n$  étant des nombres entiers arbitraires. Chaque système ( $l_i$ ) de nombres entiers caractérise un paralléloèdre de l'ensemble (R).

Je démontre que l'ensemble (R) des paralléloèdres correspondant aux différents systèmes  $(l_i)$  de nombres entiers remplit uniformément l'espace à u dimensions.

Le groupe correspondant de translations du paralléloèdre R défini par les inégalités (10.) est composé de vecteurs  $[\lambda]$  qui sont déterminés par les égalités

$$\lambda_i = -\sum_{k=1}^n a_{i,k} l_k, \qquad (i=1,2,...s)$$

l, l2, ... l, étant des nombres entiers arbitraires.

Chaque sommet  $(\alpha_i)$  des paralléloèdres de l'ensemble (R) appartient au moins à n+1 paralléloèdres. J'appelle simple un sommet  $(\alpha_i)$  qui n'appartient qu'à n+1 paralléloèdres de l'ensemble (R) et j'établis une notion de paralléloèdre primitif commune il suit:

()n appelle paralléloèdre primitif un paralléloèdre dont tous les sommets sont simples.

Tous les paralléloèdres qui ne sont pas primitifs sont dits imprimitifs. A ce point de vue, l'hexagone de Lejeune-Dirichlet présente un paralléloèdre primitif et chaque parallélogramme est un paralléloèdre imprimitif à deux dimensions.

Chaque paralléloèdre imprimitif est une limite des paralléloèdres primitifs et peut être envisagé comme un cas de dégénérescence des paralléloèdres primitifs.

Je partage les paralléloèdres primitifs en types différents en caractérisant un type de paralléloèdres primitifs par un ensemble (L) de simplexes corrélatifs anx différents sommets des paralléloèdres qui appartiennent à l'ensemble (R).

Un sommet pareil  $(a_i)$  est détérminé par n+1 équations

$$\sum \sum a_{ij} l_{ik} l_{jk} + 2 \sum a_i l_{ik} = A$$
. (k=0,1,2,...s)

A n+1 systèmes de nombres entiers

$$(l_{1k}, l_{2k}, ..., l_{nl}),$$
  $(k=0, 1, 2, ..., n)$ 

je fais correspondre un simplexe L en le définissant comme un ensemble de points qui sont déterminés par les égalités

$$x_i = \sum_{k=0}^n \theta_k l_{ik}, \text{ où } \sum_{k=0}^n \theta_k = 1 \text{ et } \theta_k \ge 0, \quad (4=0,1,2,\dots,n-1,2,\dots n)$$

L'ensemble (L) des simplexes qui sont corrélatifs aux sommets de l'ensemble (R) de paralléloèdres primitifs jouit de propriétés importantes.

 L'ensemble (L) de simplexes partage uniformément l'espace à n dimensions.

2. En effectuant les différentes translations d'un simplexe de l'ensemble (L) le long des vecteurs [1,] qui sont déterminés par les nombres entiers arbitraires l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>,...l<sub>n</sub>, on obtient une classe de simplexes congruents qui appartiennent à l'ensemble (L).

3. Le nombre des simplexes incongruents de l'ensemble (L) est fini.

La propriété II des hexagones de Lejeune-Dirichlet pour les paralléloèdres primitifs peut être généralisée comme il suit:

II. Toutes les formes quadratiques qui définissent les paralléloèdres primitifs appartenant au type caractérisé par l'ensemble (L) de simplexes sont intérieures à un domaine de formes quadratiques à  $\frac{n(n+1)}{2}$  dimensions défini par des inégalités linéaires.

J'obtiens les inégalités linéaires qui définissent un domaine D de formes quadratiques correspondant à un ensemble (L) de simplexes en examinant les arêtes incongruentes des paralléloèdres primitifs appartenant au type caractérisé par l'ensemble (L) de simplexes.

Chaque sommet  $(a_i)$  des paralléloèdres primitifs de l'ensemble (R) appartient à n+1 arêtes  $[a_i, a_a]$  de ces paralléloèdres (k=0, 1, 2, ... n).

En posant

$$\alpha_{ik} - \alpha_i = p_{ik} \, \varrho_k \,,$$
 (i=1,2,...n; k=0,1,2,...n)

on peut déterminer le paramètre positif  $\varrho_{\star}$ , de manière que les nombres  $p_{11}, p_{2s}, \dots p_{nk}$  soient entiers et ne possèdent pas de diviseur commun. Je démontre que le paramètre  $\varrho_{\star}$  s'exprime par une fonction linéaire

(12.) 
$$\varrho_i = \sum \sum p_{ij}^{(i)} a_{ij}$$

des coefficients de la forme quadratique donnée  $\sum \Sigma a_{ii}x_ix_i$ , les coefficients

$$p_{ij}^{(k)} = p_{ji}^{(k)}, \quad (i=1,2,...n; j=1,2,...n)$$

étant rationnels.

J'appelle régulateur de l'arête  $[\alpha_i, \alpha_a]$  la fonction  $\varrho_i$  déterminée par la formule (12.); le système  $(\varrho_{ik})$  est dit caractéristique de l'arête

$$\left[\alpha_{i},\alpha_{ik}\right]. \hspace{1cm} (k=0,1,2,\dots,n)$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 3.

Comme l'arête  $[a_i, a_n]$  est corrélative à une face  $P_i$  à n-1 dimensions du simplexe L qui est corrélatif au sommet  $(a_i)$ , j'appelle la fonction (12.) régulateur de la face  $P_i$  et le système  $\pm (p_n)$  caractéristique de la face  $P_i$  du simplexe L (k=0,1,2,...n).

En désignant par

$$\rho_k \text{ et } \pm (p_{ik}), \qquad (k=1,2,...6)$$

les régulateurs et les caractéristiques de toutes les faces incongruentes à n-1 dimensions de l'ensemble (L) de simplexes, je démontre le théorème important suivant:

Le domaine de formes quadratiques qui est caractérisé par l'ensemble (L) de simplexes est défini par les inégalités linéaires

$$\varrho_k = \sum \sum p_{ij}^{(k)} a_{ij} > 0, \qquad (k=1,2,...s)$$

Tous les domaines de formes quadratiques que j'ai étudiés dans ce mémoire possèdent une propriété remarquable: ils sont des domaines simples, c'est-à-dire le nombre des inégalités indépendantes qui les définissent est égal à  $\frac{n(n+1)}{\gamma}$ .

Une autre coïncidence a attiré depuis longtemps mon attention: c'est la relation qui existe entre les résultats exposés dans ce mémoire et ceux qui ont été obtenus dans mon premier mémoire initiulé: "Sur quelques propriétés des formes quadratiques positives parfaites"). J'ai observé que l'ensemble de caractéristiques  $\pm (p_a)$ ,  $k=1,2,\ldots\sigma$  n'est autre chose que l'ensemble de toutes les représentations du minimum d'une forme quadratique parfaite  $\varphi$ . Le domaine D ou bien coîncide avec le domaine R correspondant à la forme parfaite  $\varphi_1$  ou bien présente une partie de ce domaine.

Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à découvrir le lien qui rattache les deux problèmes exposés et qui semblent être si différents, abstraction faite d'une formule remarquable

qui fournit l'expression d'une forme quadratique arbitraire  $\Sigma \Sigma \sigma_{ij} x_i x_j$  en fonction des régulateurs  $\varrho_i(k=1,2,\ldots\sigma)$  qui sont déterminés par la formule (12.).

<sup>\*)</sup> Ce Journal, t. 133, p. 97.

Dans cette formule  $\omega_k(k=1,2,\ldots\sigma)$  sont des nombres entiers positifs qui ne dépendent que des faces correspondantes des simplexes de l'ensemble (L),

Aux différents types de paralléloèdres primitifs correspond un ensemble (D) des domaines de formes quadratiques. L'ensemble (D) partage uniformément l'ensemble de toutes les formes quadratiques positives à n variables.

J'expose dans ce mémoire un algorithme à l'aide duquel on peut déterminer tous les domaines de formes qui sont contigus à un domaine de l'ensemble (D) par les faces à  $\frac{n(n+1)}{2}-1$  dimensions. Cet algorithme se ramène à une certaine reconstruction de l'ensemble (L) de simplexes en un autre ensemble (L).

L'ensemble (I) des domaines de formes se transforme en soi-même par toutes les substitutions à coefficients entiers et à déterminant  $\pm 1$ . En partageant l'ensemble (I) en des classes de domaines équivalents, on obtient à l'aide de l'algorithme exposé les représentants

$$D, D_1, ..., D_{n-1}$$

des classes différentes de domaines appartenant à l'ensemble (1).

En appelant réduites les formes quadratiques qui appartiennent aux domaines obtenus, on établit une méthode nouvelle de réduction des formes quadratiques positives.

J'ai appliqué la théorie générale exposée à l'étude des deux types de paralléloèdres primitifs de l'espace à n dimensions qui correspondent au domaine principal des formes quadratiques et aux domaines qui sont contigus au domaine principal par les faces à  $\frac{n(n+1)}{2}-1$  dimensions. Le domaine principal est défini par les inégalités

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \ge 0, \qquad (i=1,2,...n)$$

$$-a_{ij} \ge 0. \qquad (i=1,2,...n; j=1,2,...n; j \ne j)$$

J'étudie en détail les paralléloèdres de l'espace à 2, 3 et 4 dimensions. Dans l'espace à 2 dimensions, il n'existe qu'un seul type de paralléloèdres primitifs, à condition qu'on ne considère pas comme différents les types équivalents; c'est l'hexagone de Lejeune-Dirichlet.

L'ensemble (1) des domaines est composé dans ce cas d'une seule classe dont le représentant est le domaine principal défini par les inégalités (8.). Dans l'espace à 2 dimensions, il n'existe qu'une seule espèce de paralléloèdres imprimitifs — c'est le parallélogramme.

Dans l'espace à 3 dimensions, il n'existe qu'un seul type de paralléloèdres primitifs — c'est un polyèdre à 14 faces dont 8 sont hexagonales et 6 sont parallélogrammatiques.

L'ensemble (D) des domaines est composé dans ce cas d'une seule classe dont le représentant est le domaine principal. En appelant réduite une forme quadratique positive ternaire  $ax^2 + a'y^2 + a''x^2 + 2byx + 2b'xx + 2b''xy$  qui appartient au domaine principal déterminé à l'aide des inégalités

$$a+b'+b'' \ge 0$$
,  $a'+b''+b \ge 0$ ,  $a''+b+b' \ge 0$ ,  $-b \ge 0$ ,  $-b' \ge 0$ ,  $-b'' \ge 0$ , on arrivers à la méthode de réduction des formes quadratiques positives

ternaires due à Selling\*).

Dans l'espace à 3 dimensions, il existe 4 espèces de paralléloèdres imprimitifs, ce sont: 1.) le parallélopipède, 2.) le prisme à base hexagonale, 3.) le dodécaèdre parallélogrammatique et 4.) le dodécaèdre à 4 faces hexagonales et à 8 faces parallélogrammatiques.

Dans l'espace à 4 dimensions, il existe trois types de paralléloèdres primitifs. L'ensemble (D) des domaines est composé de trois classes de domaines de formes quadratiques quaternaires.

J'ai déterminé les trois représentants de ces classes

$$D, D', D''$$
.

En appelant réduites les formes quadratiques positives quaternaires qui appartiennent aux domaines D, D' et D'', je suis arrivé à une modification de la méthode de réduction des formes quadratiques positives quaternaires due à M. Charre\*).

Jusqu'à présent, je n'ai considéré que les paralléloèdres qui sont définis par les formes quadratiques positives.

On peut envisager le problème de partition uniforme de l'espace analytique à n dimensions par des polyèdres convexes congruents indépendamment de la théorie des formes quadratiques.

<sup>\*)</sup> Selling, Memoire cité.

<sup>(\*\*)</sup> Charre, De la réduction des formes quadratiques quaternaires positives (Comptes-Rendus des séances de l'Academie de Paris, t. 92, p. 782 et Annales de l'École Normale supérieure, 22 série, t. XI, p. 119).

En appelant paralléloèdre chaque polyèdre convexe qui jouit de la propriété I, je démontre le remarquable théorème suivant.

En effectuant toutes les transformations linéaires possibles a l'aide du groupe continu de substitutions

$$x_i = \alpha_{i0} + \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ik} x'_k$$
 (i=1,2,...n)

à coefficients réels quelconques d'un paralléloèdre primitif, on obtient un ensemble de paralléloèdres primitifs qui est parfuitement déterminé par une classe de formes quadratiques positives équivalentes, à condition qu'on ne considère pas comme différentes les formes quadratiques à coefficients proportionels.

En vertu de ce théorème, le problème de partition uniforme de l'espace à n dimensions par des paralléloèdres primitifs congruents se ramène toujours à l'étude des paralléloèdres primitifs correspondant aux formes quadratiques positives.

Je suis porté à croire, sans pouvoir le démontrer, que le théorème énoncé est aussi vrai pour les paralléloèdres imprimitifs.

Les paralléloèdres de l'espace à 2 et à 3 dimensions ont été étudiés par M. Fedorow') qui a découvert à l'aide de considérations purement géométriques l'existence de deux espèces de paralléloèdres dans l'espace à 2 dimensions et l'existence de crow a démontré qu'il n'existe pas d'autres paralléloèdres dans l'espace à 3 dimensions. M. Fedorow a démontré qu'il n'existe pas d'autres paralléloèdres dans l'espace à 2 et à 3 dimensions.

Les paralléloèdres à 3 dimensions de M. Fedorow jouent un rôle important dans la théorie de la structure des cristaux \*\*).

<sup>\*)</sup> Fedoroue, Éléments de la théorie des figures. St. Pétersbourg, 1885 (en russe). Fedoroue, Reguläre Plan- und Raumteilung. (Abhandlungen der K. bayer. Akademie der Wiss., II Cl., XX Bd. II Abt. München, 1899.)

Voyez aussi: Minkoreski, Allgemeine Lehrsätze über die convexen Polyeder. (Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathemphysikalische Klasse, 1897, p. 198.)

<sup>\*\*)</sup> Voyez: Fedorow, Cours de la Cristallographie. St. Pétersbourg, 1901 (en russe). Soret, Cristallographie physique. Genève, 1894.

Schönflies, Kristallsysteme und Kristallstruktur. Leipzig, 1891.

## Première partie.

Partition uniforme de l'espace analytique à n dimensions à l'aide des translations d'un même polyèdre convexe.

## Section I.

## Propriétés générales des paralléloèdres.

Sur les polyèdres convexes à n dimensions.

1. On appellera point de l'espace analytique à n dimensions chaque système  $(x_1, x_2, \dots x_n)$ , ou simplement  $(x_i)$ , des valeurs réelles des variables  $x_1, x_2, \dots x_n$ .

Envisageons un système d'inégalités linéaires

(1.) 
$$a_{0k} + \sum_{i=1}^{n} a_{ik} x_{i} \ge 0$$
  $(k=1, 2, ... 0)$ 

à coefficients réels quelconques.

On dira que l'ensemble R des points vérifiant les inégalités (1.) est à n dimensions, s'il existe des points satisfaisant aux conditions

$$a_{ik} + \sum a_{ik} x_i > 0$$
,  $(k=1,2,...a)$ 

On les appellera points intérieurs à l'ensemble R.

Principe fondamental"). Pour que l'ensemble R des points vérifiant les inégalités (1.) soit à n dimensions, il faut et il suffit que l'équation

$$\varrho_0 + \sum_{k=1}^{\sigma} \varrho_k (a_{nk} + \sum a_{nk} x_i) = 0$$

<sup>\*)</sup> Le principe énoncé ne différe que par la formulation du principe fondamental exposé dans mon premier mémoire initiulé: Sur quelques propriétés des formes quadratiques positives parfaites. (Ce Journal, t. 133, p. 113.)

ne se réduise pas à une identité tant que tous les paramètres  $\varrho_{v}, \varrho_{1}, \dots \varrho_{o}$  sont positifs ou nuls,

Définition I. On appellera polyèdre convexe chaque ensemble des points vérifiant un système d'inégalités linéaires, à condition que cet ensemble soit borné et à n dimensions.

2. Admettons que les inégalités (1.) définissent un polyèdre convexe R et supposons que toutes les inégalités (1.) soient indépendantes. Dans ce cas, le polyèdre R possède  $\sigma$  faces à n-1 dimensions qui sont définies par les équations correspondantes

$$a_{uk} + \sum a_{ik} x_i = 0$$
. (k=1,2,...e)

Définition II. Supposons qu'un point  $(\alpha_i)$  appartenant à R vérifie les équations

(2.) 
$$a_{ur} + \sum a_{ir} x_i = 0$$
,  $(r=1,2,...\mu)$ 

et qu'on ait les inégalités

$$a_{0k} + \sum a_{ik} a_i > 0$$
,  $(k = \mu + 1, \dots \sigma)$ 

Désignons par  $\nu$  le nombre des dimensions de l'ensemble  $P(\gamma)$  composé des points appartenant à R et vérifiant les équations (2.). On appellera face à  $\nu$  dimensions du polyèdre R l'ensemble  $P(\nu)$  ( $\nu = 0, 1, 2, ..., n-1$ ).

Dans le cas  $\nu = 1$ , on appellera arête du polyèdre R une face P(1) et dans le cas  $\nu = 0$ , on appellera sommet du polyèdre R une face P(0).

Pour plus de généralité dans les notations, on désigners par le symbole P(n) le polyèdre R lui-même.

Sous cette restriction, on peut énoncer la proposition suivante:

Chaque point appartenant au polyèdre R est intérieur à une face  $P(\nu)$  de ce polyèdre, où  $\nu = 0, 1, 2, ..., n$ .

3. Supposons que le polyèdre R possède s sommets

$$(\alpha_{i1}), (\alpha_{i2}), \dots (\alpha_{is}).$$

Désignons par

$$(\alpha_{i1}), (\alpha_{i2}), \dots (\alpha_{im})$$

tous les sommets de R qui vérifient les équations (2.).

Théorème\*). La face  $P(\nu)$  à  $\nu$  dimensions  $(\nu=0,1,2,...n)$  du polyèdre R définie par les équations (2.) présente un ensemble de points déterminés à l'aide des égalités

$$x_i = \sum_{r=1}^m \theta_r \sigma_{ir}$$
 où  $\Sigma \theta_r = 1$  et  $\theta_r > 0$ .

Ensemble des domaines à n dimensions correspondant aux différents sommets d'un polyèdre convexe.

4. Supposons qu'un sommet  $(\alpha_i)$  du polyèdre R soit déterminé par les équations

(1.) 
$$a_{\nu_i} + \sum a_{ik} x_i = 0$$
,  $(k=1,2,...\mu)$ 

Définition. On appellera domaine correspondant au sommet (a<sub>i</sub>) l'ensemble A des points déterminés à l'aide des égalités

(2.) 
$$x_i = \sum_{k=1}^{n} \varrho_k a_{ik} \text{ où } \varrho_k \ge 0.$$
  $(k=1,2,...,\mu)$ 

Désignons par

$$(3.)$$
  $A_1, A_2, ... A_r$ 

les domaines correspondant aux différents sommets

$$(\alpha_{ii}), (\alpha_{ii}), \dots (\alpha_{ii})$$

du polyèdre R. En vertu de la définition établie, l'ensemble (3.) de domaines jouit des propriétés suivantes:

I. Tous les domaines de l'ensemble (3.) sont à n dimensions.

Admettons que le domaine A déterminé par les égalités (2.) ne soit pas à n dimensions.

Tous les points  $(x_i)$  appartenant au domaine A vérifieront au moins une équation linéaire

$$\Sigma p_i x_i = 0.$$

<sup>\*)</sup> Voyez mon mémoire cité, nº 12.

En vertu de (2.), on aura

(4.) 
$$\sum p_i a_{ik} = 0$$
,  $(k-1, 2, ..., \mu)$ 

Comme les équations (1.) définissent un sommet  $(a_i)$  du polyèdre R, on trouvera parmi les systèmes

$$(a_{11}, \ldots a_{n1}), (a_{12}, \ldots a_{n2}), \ldots (a_{1\nu}, \ldots a_{n\mu})$$

n systèmes dont le déterminant ne s'annule pas; il s'ensuit que les égalités (4.) sont impossibles.

II. Chaque point de l'espace à n dimensions appartient au moins à un domaine de l'ensemble (3.).

Soit (a) un point arbitraire. Examinons les sommes

$$\sum a_i \alpha_{ik}$$
,  $(i=1,2,...s)$ 

et supposons que la plus petite somme  $\Sigma a_i a_i$  corresponde au sommet  $(a_i)$  défini par les équations (1.). On aura les inégalités

$$\sum a_i a_i > \sum a_i a_i$$
 (k=1,2,...s)

En vertu du théorème du n° 3, on obtient

$$\sum a_i x_i \geq \sum a_i a_i$$

quel que soit un point (x4) appartenant au polyèdre R.

On en conclut que les inégalités

$$\Sigma a_i a_i - \Sigma a_i x \ge 0$$
 et  $a_{ik} + \Sigma a_{il} x_i \ge 0$  (i=1,2,...e)

ne peuvent pas définir un polyèdre à n dimensions et, en vertu du principe fondamental du nº 1, on aura une identité

$$\varrho_{i} + \varrho \left( \sum a_{i} a_{i} - \sum a_{i} x_{i} \right) + \sum_{k=1}^{\sigma} \varrho_{k} \left( a_{ik} + \sum a_{ik} x_{i} \right) = 0,$$

οù

$$\varrho_0 \ge 0, \ \varrho \ge 0, \ \varrho_k \ge 0.$$
 (k=1,2,...o)

Journal für Mathematik. Band 134. Heft 3.

29

En faisant  $x_i = \alpha_i$  dans cette identité, il viendra

$$\varrho_0 + \sum_{k=1}^{\sigma} \varrho_k (a_{ik} + \Sigma a_{ik} a_i) = 0,$$

et comme d'après la supposition faite

$$a_{ij} + \sum a_{ij} a_{ij} > 0$$

tant que  $k = \mu + 1, \dots \sigma$ , il est nécessaire que

$$\varrho_0 = 0$$
,  $\varrho_{\mu+1} = 0$ , ...  $\varrho_{\sigma} = 0$ ,

donc

$$\varrho\left(\Sigma a_i \alpha_i - \Sigma a_i x_i\right) + \sum_{i=1}^{\mu} \varrho_k \left(a_{i\alpha} + \Sigma a_{ik} x_i\right) = 0.$$

On en tire

$$a_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\ell^k}{\ell} a_{ik} \quad \text{où} \quad \frac{\ell^k}{\ell} \geq 0, \qquad (k=1,2,\dots,n)$$

donc le point (a) appartient au domaine A.

III. Un point qui est intérieur à une face  $A(\nu)$  ( $\nu=0,1,2,...n$ ) d'un domaine quelconque de l'ensemble (3.) n'appartient qu'aux domaines de l'ensemble (3.) qui sont contigus par la face  $A(\nu)$ .

Admettons que le point  $(a_i)$  soit intérieur à une face  $A(\nu)$  du domaine A.

En désignant par

$$(a_{i1}), (a_{i2}), ...(a_{it}), \ t \leq \mu$$

les points qui caractérisent la face  $A(\nu)$ , on peut poser\*)

$$a_i = \sum_{k=1}^{n} \varrho_k a_{ik} \text{ où } \varrho_k > 0.$$

 $(k=1,2,...\tau)$ 

Admettons que le point  $(a_i)$  soit intérieur à une autre face  $A'(\nu')$  d'un domaine A' qui correspond à un sommet  $(\alpha'_i)$ . On peut poser

$$a_i = \sum_{k=1}^{t'} \varrho'_k a'_{ik} \text{ où } \varrho'_k > 0.$$
 (4=1,2,... t')

<sup>\*)</sup> Voyez mon mémoire cité, nº 13.

En vertu de ces égalités, on aura une identité

(5.) 
$$\varrho_{i} + \sum_{k=1}^{7} \varrho_{k}(a_{0k} + \Sigma a_{ik} x_{i}) = \sum_{k=1}^{1'} \varrho'_{k}(a'_{0k} + \Sigma a'_{ik} x_{i}).$$

En faisant dans cette identité  $x_i = \alpha_i$ , on obtient

$$\varrho_0 = \sum_{k=1}^{q'} \varrho'_k (a'_{ik} + \sum a'_{ik} a_i),$$

et il en résulte que

$$\varrho_0 \geq 0$$
.

En faisant dans l'identité (5.)  $x_i = a'_i$ , on obtient

$$\varrho_0 + \sum_{k=1}^{t} \varrho_k (a_{0k} + \sum a_{ik} a_i') = 0;$$

par suite  $\varrho_0 = 0$  et

$$a_{nk} + \sum a_{ik} a'_{i} = 0$$
,  $(k=1,2,...1)$ 

De la même manière, on trouve

$$a'_{0k} + \sum a'_{ik} a_i = 0$$
,  $(k=1,2,...,r')$ 

On en conclut que les deux faces  $A(\nu)$  et  $A'(\nu')$  coïncident\*).

En vertu des propriétés démontrées de l'ensemble (3.) de domaines, on dira que cet ensemble partage uniformément l'espace à n dimensions.

Définition du groupe des vecteurs.

5. Définition 1. On appellera vecteur l'ensemble des points déterminés à l'aide des égalités

(1.) 
$$x_i = a_i + u(a_i' - a_i)$$
 où  $0 < u < 1$ ,

(ai) et (ai') étant deux points quelconques différents.

On désignera le vecteur déterminé à l'aide des égalités (1.) par le symbole  $[a_n, a'_i]$ . Dans le cas  $a_i=0$  (i=1,2,...n), on désignera le vecteur correspondant par le symbole  $[a'_i]$  et on l'appellera vecteur du point  $(a'_i)$ .

· Définition II. Supposons que

(2.) 
$$[\lambda_{i1}], [\lambda_{i2}], \dots [\lambda_{im}]$$

<sup>\*)</sup> Voyez mon mémoire cité, nº 20, p. 133.

soient les vecteurs des points arbitraires  $(\lambda_i)$ ,  $(\lambda_{i2})$ , ... $(\lambda_{im})$ . On appellera groupe de vecteurs l'eusemble G des vecteurs déterminés à l'aide des égalités

$$\lambda_i = \sum_{k=1}^{m} l_k \lambda_{ik}$$

1, l2, ... lm étant des nombres entiers arbitraires.

On appellera base du groupe G de vecteurs les vecteurs (2.).

Translation des polyèdres.

 Définition. Effectuons une transformation linéaire d'un polyèdre R à l'aide d'une substitution

(1.) 
$$x_i = x_i' - \lambda_i$$
,  $(i=1, 2, ..., n)$ 

les coefficients  $\lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_n$  étant arbitraires. On dira qu'on a effectué une translation du polyèdre R le long du vecteur  $[\lambda_i]$ .

Supposons que le polyèdre R soit déterminé par les inégalités

$$a_{iik} + \sum a_{ik}x_i \ge 0$$
. (\*=1,2,...,  $\sigma$ )

Le polyèdre transformé R' sera déterminé, en vertu de (1.), par les inégalités

$$a_{iik} + \sum a_{ik}(x_i - \lambda_i) \ge 0$$
,  $(i = 1, 2, ... \sigma)$ 

On appellera congruents les polyèdres R et R'.

- 7. Soit G un groupe de vecteurs. En effectuant les translations différentes du polyèdre R le long des vecteurs appartenant au groupe G, on formera un ensemble (R) de polyèdres congruents.
- On dira que l'ensemble (R) de polyèdres congruents partage uniformément l'espace à n dimensions aux conditions suivantes:
- Chaque point de l'espace à n dimensions appartient au moins à un polyèdre de l'ensemble (R).
- 11. Un point qui est intérieur à une face quelcouque P(r) (r=0,1,2,...n)d'un polyètre de l'ensemble (R) n'appartient qu'unx polyèdres de l'ensemble (R)qui sont contigues par la face P(r).

## Définition des paralléloèdres.

S. Définition. On appellera paralléloèdre chaque polyèdre convexe R possèdant un groupe G de translations à l'aide desquelles on peut remplir uniformément l'espace à n dimensions pur les polyèdres congruents au polyèdre R.

En vertu de la définition établic, les paralléloèdres possèdent une propriété importante, à savoir:

En effectuant une transformation linéaire d'un paralléloèdre à l'aide d'une substitution à coefficients réels quelconques

$$x_i = \alpha_{i0} + \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ik} x_k',$$
 (i=1,2,...s)

on obtient un polyèdre convexe qui est aussi un parallèloèdre.

Observons qu'en vertu de la définition établie, chaque parallélopipède de l'espace à n dimensions est un paralléloèdre.

Propriétés du groupe de vecteurs d'un paralléloèdre.

Supposons qu'un paralléloèdre R soit défini par les inégalités

(1.) 
$$a_{ik} + \sum u_{ik} x_i \ge 0.$$
  $(k=1, 2, ..., \sigma)$ 

Désignons par G le groupe du paralléloèdre R et supposons que le groupe G possède la base

$$[\lambda_{i1}], [\lambda_{i2}], \dots [\lambda_{im}].$$

Tous les vecteurs qui forment la base du groupe G ne peuvent pas vérifier une même équation linéaire

$$\sum p_i \lambda_i = 0$$
,

puisqu' autrement l'ensemble (R) des paralléloèdres congruents correspondant au groupe G ne remplirait pas l'espace à n dimensions. On en conclut que parmi les vecteurs (2.) se trouvent n vecteurs

(3.) 
$$[\dot{\lambda}_{i1}], [\dot{\lambda}_{i2}], \dots [\dot{\lambda}_{in}]$$

dont le déterminant ± 1 ne s'annule pas; on les appellera indépendants.

Théorème I. La valeur numérique A du déterminant de n vecteurs indépendents possède une limite

$$d \ge \int_{(E)} dx_1 dx_2 \dots dx_n$$
.

Soit (a) un point quelconque qui est intérieur au paralléloèdre R. Introduisons dans nos recherches un parallélopipède K déterminé à l'aide des égalités

(4.) 
$$x_i = u_i + \sum_{k=1}^{n} u_k \lambda_{ik},$$
  $(i=1,2,...n)$ 

où

$$-\delta < n_k \le \delta, \qquad (k=1,2,...)$$

On peut choisir le paramètre positif  $\delta$ , de manière que tous les points du paralléloèdre R défini par les inégalités (1.) appartiennent au parallélopipède K.

Prenons un nombre entier positif m et déterminons  $(m+1)^a$  systèmes  $(l_1, l_2, \dots l_a)$  de nombres entiers vérifiant les inégalités

(6.) 
$$0 \le l_k \le m$$
.  $(k=1,2,...*)$ 

Désignons par

(7.) 
$$\lambda_i^{(h)} = \sum_{k=1}^n I_k^{(h)} \lambda_k, \qquad (h=1,2,...(m+1)^n)$$

 $(m+1)^{\circ}$  vecteurs correspondants appartenant au groupe G.

En effectuant les translations du paralléloèdre R le long des vecteurs (7.), on obtient  $(m+1)^n$  paralléloèdres différents de l'ensemble (R):

(8.) 
$$R^{(h)}$$
,  $(h=1,2,...(m+1)^n)$ 

Désignons par H un parallélopipède qui est déterminé par les égalités

(9.) 
$$x_i = \alpha_i + \sum_{k=1}^{n} u_k \lambda_{ik},$$
 (i=1,2,...s)

οù

$$(10.) -\delta < u_k < m + \delta. (t-1,2,...*)$$

Je dis que tous les points des paralléloèdres (8.) appartiennent au parallélopipède H. En effet, soit  $(x_i^{(\nu)})$  un point quelconque du paralléloèdre  $R^{(\iota)}$   $(h=1\,,2,\ldots\,(m+1)^*)$ . En posant

(11.) 
$$x_i = x_i^{(h)} - \lambda_i^{(h)}, \qquad (i=1,2,...n)$$

on obtient un point  $(x_i)$  appartenant au paralléloèdre R qui est congruent au point donné  $(x_i^{(4)})$ . En vertu de (4.), (7.) et (11.), on obtient

$$x_i^{(k)} = \alpha_i + \sum_{k=1}^n (l_k + u_k) \lambda_{ik},$$

et à cause de (5.) et (6.), il vient

$$-\delta \leq l_k + u_k \leq m + \delta, \qquad (k=1,2,...)$$

donc le point  $(x_i^{(s)})$  appartient au parallélopipède H.

Il s'ensuit que

$$\int_{(B)} dx_1 dx_2 \dots dx_n \ge \sum_k \int_{(R^k)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$
 (A=1.2...(m+1)\*)

En observant que

$$\int_{B_1} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \Delta (m + 2 \delta)^n$$

et que

$$\int_{(R^k)} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n, \qquad (k=1,2,\dots(n+1)^n)$$

on obtient

$$A(m+2\delta)^n \ge (m+1)^n \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

En faisant croître indéfiniment le nombre m, on trouve

$$J \ge \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

 Théorème II. Le groupe G des vecteurs d'un paralléloèdre possède une base formée de n vecteurs indépendants.

Désignons par G' un groupe de vecteurs ayant la base (3.). Il peut arriver que les deux groupes G et G' coïncident. Dans ce cas n vecteurs (3.) présentent une base du groupe G.

En admettant le contraire, on aura parmi les vecteurs (2.) au moins un vecteur  $[\lambda_i]$  qui n'appartient pas au groupe G'. En posant

$$\lambda'_i = \sum_{k=1}^n l'_k \lambda_{ii}$$
,

on aura parmi les nombres  $\ell_1, \ell_2, \dots \ell_n$  au moins un nombre qui sera fractionnaire.

Désignons par l1, l2, ... la les nombres entiers vérifiant les inégalités

$$|l'_k - l_k| \le \frac{1}{2}$$
 (i=1, 2, ... n)

et supposons que  $l'_r - l_r \neq 0$ .

En désignant

$$\lambda_{ik}' = \lambda_{ik}, \ \ (k=1,2,\dots,n,k \neq r) \quad \text{et} \quad \lambda_{ir}' = \lambda_i' - \sum l_k \, \lambda_{ik},$$

on obtient un système de n vecteurs indépendants

$$[\lambda'_{i1}],\;[\lambda'_{i2}],\ldots[\lambda'_{in}]$$

appartenant au groupe G dont le déterminant  $\pm \Delta'$  vérifie l'inégalité

$$0 < \Delta' \leq \frac{1}{2} \Delta$$
.

Le procédé exposé ne peut être prolongé indéfiniment, en vertu du théorème I, donc on obtiendra toujours un système de n vecteurs formant la base du groupe G. 11. Théorème III. La valeur numérique 1 du déterminant d'un système de n vecteurs formant la base du groupe G s'exprime par la formule

$$\Delta = \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Supposons que le système (3.) de n vecteurs présente une base du groupe G.

Introduisons dans nos recherches un parallélopipède II' déterminé à l'aide des égalités

(12.) 
$$x_i = \alpha_i + \sum_{i=1}^{n} u_i \lambda_{ik},$$
  $(i=1,2,...,n)$ 

ળો

(13.) 
$$\delta \leq u_k \leq m - \delta, \qquad (k=1,2,\dots n)$$

Je dis que chaque point du parallélopipède H' appartient au moins à un des paralléloèdres (8.). En effet, soit  $(x'_i)$  un point quelconque du parallélopipède H'.

Désignons par  $K^0$  un paralléloèdre de l'ensemble (R) auquel appartient le point  $(x'_i)$ . Soit  $[\lambda_i]$  le vecteur qui définit une translation du parallèloèdre R en  $R^0$ . En posant

$$(14.) x_i = x_i' - \lambda_i,$$

on obtient un point  $\langle x_i \rangle$  appartenant au paralléloèdre R qui est congruent au point  $\langle x_i' \rangle$ . En vertu de la supposition faite, le vecteur  $[\lambda_i]$  peut être déterminé par les égalités

(15.) 
$$\lambda_i = \sum_{k=1}^{n} l_k \lambda_{ik}.$$

Comme le point  $(x_i')$  appartient au parallélopipède H', on présentera les égalités (14.), à cause de (12.) et (15.), sous la forme suivante:

$$x_i = \alpha_i + \sum_{k=1}^n (u_k - l_k) \lambda_{ik}.$$

Journal für Mathematik. Band 134. Heft 3.

Le point (x) appartenant au paralléloèdre R appartient aussi, en vertu de la supposition faite, au parallélopipède K déterminé par les égalités (4.), à condition de (5.). Il s'ensuit que

$$-\delta < n_k - l_k < \delta, \qquad (k=1,2,...n)$$

et comme, à cause de (13.),

$$\delta < n_k \le m - \delta$$
,  $(k=1,2,...n)$ 

il vient

$$0 < l_k \le m$$
,  $(k=1,2,...,n)$ 

donc le vecteur  $[\lambda]$  déterminé par les égalités (15.) se trouve parmi les vecteurs (7.) et le point examiné (x') du parallélopipède H' appartient à un paralléloèdre de la série (8.)

Il s'ensuit que

$$\int_{(B^n)} dx_1 dx_2 \dots dx_s \leq \sum_b \int_{(B^k)} dx_1 dx_2 \dots dx_s, \qquad (b-1,2,\dots(m+1)^k)$$

done

$$\mathcal{A}(m-2\delta)^n \leq (m+1)^n \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

En faisant croître indéfiniment le nombre m, on obtient

$$A \leq \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

En vertu du théorème I, il est nécessaire que

$$A = \int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Propriétés des faces à n-1 dimensions d'un paralleloèdre.

12. Supposons qu'un paralléloèdre R soit défini par les inégalités indépendantes  $a_n + \sum a_n x > 0$ .

Dig and Google

Désignons par  $I'_k$   $(k=1,2,\dots\sigma)$  les faces à n-1 dimensions du paralléloèdre R déterminées par les équations correspondantes

(1.) 
$$a_{ik} + \sum a_{ik} x_i = 0$$
,  $(i = 1, 2, ... o)$ 

Soit (a) un point qui est intérieur à la face  $P_k$ . Examinons un parallélopipède K défini par les égalités

(2.) 
$$x_i = \alpha_i + u_i \quad \text{où} \quad |u_i| \leq \epsilon, \qquad (i=1,2,...n)$$

On peut choisir un paramètre e si petit qu'on aura les inégalités

(3.) 
$$a_{ir} + \sum a_{ir} x_i > 0$$
,  $(r=1,2,...,6,r \neq k)$ 

quel que soit un point (z,) du parallélopipède K. Il en résulte que tous les points du parallélopipède K vérifiant l'inégalité

$$(4.) a_{uk} + \sum a_{ik} x_i \ge 0$$

appartiennent au paralléloèdre R. Comme le point (σ,) vérifie l'équation (1.), l'inégalité (4.) se réduit, à cause de (2.), à celle-ci

$$\Sigma a_{ik} u_i \geq 0$$
.

Je dis qu'on peut choisir une valeur du paramètre s si petite que tous les points du parallélopipède K vérifiant l'inégalité

$$\Sigma a_{it} u_{i} < 0$$

appartiendront à un autre parailéloèdre  $R_i$  de l'ensemble (R). On démontrera aisément la proposition énoncée en s'appuyant sur les propriétés démontrées du groupe G de vecteurs.

Deux paralléloèdres R et  $R_{\bullet}$  sont contigus par la face  $P_{\bullet}$  à n-1 dimensions.

Désignons par  $[\lambda_a]$  le vecteur qui définit une translation du paralléloèdre  $R_b$  en R.

La face  $P_k$  qui est définie dans le paralléloèdre R par l'équation (1.) sera définie dans le paralléloèdre  $R_k$  par l'équation

$$-a_{ii} - \Sigma a_{ii} x_i = 0.$$

En effectuant une translation de la face  $P_{\bullet}$  le long du vecteur  $[\lambda_a]$ , on obtient une autre face  $P_{\bullet}$  du paralléloèdre R qui sera dans ce paralléloèdre déterminée par l'équation

$$-a_{ik} - \sum a_{ik}(x_i - \lambda_{ik}) = 0.$$

On appellera parallèles les faces  $P_{\star}$  et  $P'_{\star}$  du paralléloèdre R. Nous sommes arrivés au résultat important suivant:

Toutes les faces à n-1 dimensions d'un paralléloèdre peuvent être partagées en paires de faces parallèles.

13. Désignons par

$$R_1, R_2, ... R_o$$

tous les paralléloèdres qui sont contigus au paralléloèdre R par les faces  $P_1,P_2,\dots P_g$ . Désignons par

(6.) 
$$[\lambda_{\alpha}], [\lambda_{\alpha}], \dots [\lambda_{i\alpha}]$$

les vecteurs correspondants.

En vertu de la définition du paralléloèdre, les vecteurs (6.) forment la base du groupe G. Parmi les vecteurs de ce groupe se trouvent les systèmes de n vecteurs qui forment une base du groupe G.

Faces congruentes à différentes dimensions d'un paralléloèdre.

14. Supposons qu'une face P(r) à r dimensions d'un paralléloèdre R appartienne aussi aux paralléloèdres  $R_1, R_2, \dots R_r$  de l'ensemble (R).

Soit  $(a_i)$  un point qui est intérieur à la face  $P(\nu)$ . On peut déterminer une valeur positive du paramètre  $\epsilon$ , de manière que tous les points du parallélopipède K défini par les égalités

$$x_i = \alpha_i + u_i$$
 où  $|u_i| \le \varepsilon$   $(i=1,2,...*)$ 

appartiennent aux paralléloèdres R, R, R, R2, ... R,

Désignons par  $[\lambda_{it}]$  les vecteurs le long desquels on effectuera les translations des paralléloèdres  $R_i$  en R  $(k=1,2,\ldots\tau)$ .

En effectuant les translations de la face  $P(\nu)$  le long des vecteurs  $[\lambda_a]$   $(k=1,2,\ldots\tau)$ , on obtient les faces nouvelles

$$P'(\nu), P''(\nu), P^{(i)}(\nu)$$

du paralléloèdre R.

Définition I. On appellera congruentes les faces du paralléloèdre R

$$P(\nu),\ P'(\nu),\dots P^{(t)}(\nu)$$

 $\dot{a} \ v \ dimensions \ (v=0,1,2...n-1).$ 

15. Théorème. Le nombre des paralléloèdres de l'ensemble (H) qui sont contigus par une même face à  $\nu$  dimensions ne peut être inférieur à  $n+1-\nu$  ( $\nu=0,1,2,...n-1$ ).

Supposons que la face  $P(\nu)$  soit déterminée dans le paralléloèdre R par les équations

(1.) 
$$a_{tr} + \sum a_{ir} x_i = 0$$
,  $(r=1, 2, ... \mu)$ 

Désignons par  $R_1,R_2,\dots R_\mu$  les paralléloèdres qui sont contigus à R par les faces à n-1 dimensions définies par les équations (1.). La face  $P(\nu)$  appartiendra à tous les paralléloèdres  $R_1,R_2,\dots R_\mu$ , donc

$$\tau \ge \mu$$
.

Comme la face P(r) est à r dimensions, il est nécessaire que

$$\mu \ge n - \nu$$

et par suite

$$\tau > n - \nu$$
.

16. Définition II. On appellera simple une face à v dimensions qui n'appertient qu'i n+1-v paralléloèdres de l'ensemble (R).

Définition III. On appellera primitif un paralléloèdre dont toutes les faces à différentes dimensions sont simples.

Les paralléloèdres primitifs possèdent plusieurs propriétés importantes ani en simplifient l'étude.

Dans les recherches ultérieures, on n'étudiera que les paralléloèdres primitifs et tous les paralléloèdres imprimitifs qui peuvent être considérés comme une limite des paralléloèdres primitifs.

Je suis porté à croire que chaque paralléloèdre imprimitif peut être envisagé à ce point de vue, mais je n'ai pas réussi à le démontrer.

#### Section II.

# Propriétés fondamentales des paralléloèdres primitifs.

Définition des paralléloèdres primitifs,

17. Nous avons appelé au n' 16 paralléloèdre primitif" tout paralléloèdre dont toutes les faces à différentes dimensions sont simples.

Théorème I. Pour qu'un paralléloèdre soit primitif il faut et il suffit que tous ses sommets soient simples.

Le théorème énoncé est évident en vertu de la définition établie.

Théorème 11. Deux paralléloèdres primitifs appartenant à l'ensemble (R) ne peucent être contigus que par une face à n-1 dimensions.

Supposons qu'une face P(r) à  $\nu$  dimensions d'un paralléloèdre primitif R soit déterminée à l'aide de  $n-\nu$  équations

(1.) 
$$a_{ir} + \sum a_{ir} x_i = 0$$
,  $(r=1, 2, ..., n-r)$ 

Désignons par  $R_1, R_2, \dots R_{s-r}$  les paralléloèdres qui sont contigus au paralléloèdre R par les faces à n-1 dimensions définies à l'aide des équations (1.). La face  $P(\psi)$  u'appartiendra qu'aux paralléloèdres  $R, R_1, \dots R_{s-r}$ , en vertu de la définition établie, donc le théorème énoncé est démonté.

Arêtes des paralléloèdres primitifs de l'ensemble (R).

18. Soit  $(\alpha_i)$  un sommet du paralléloèdre primitif R déterminé par n équations

(1.) 
$$a_{i,0} + \sum a_{ik} x_i = 0.$$
  $(k=1,2,...*)$ 

Désignons par  $R_1, R_2, \dots R_n$  les parallèloèdres contigus au paralléloèdre R par les faces à n-1 dimensions déterminées à l'aide des équations (1.). En vertu de la définition établie, le sommet  $(a_i)$  n'appartiendra qu'aux paralléloèdres  $R_i, R_i, \dots R_n$  de l'ensemble  $(R_i)$ .

Déterminous n nombres p1, p2 ... pa à l'aide des équations

(2.) 
$$\sum a_{ir} p_{ik} = 0$$
,  $(r=1,2,...n; r \neq k; k=1,2,...n)$ 

Les équations (2.) ne définissent les nombres  $p_{1s}, p_{2s}, \dots p_{s}$ , qu' à un facteur commun près. Ajoutons aux équations (2.) une condition

et envisageons un vecteur g, déterminé à l'aide des égalités

$$x_i = \alpha_i + p_{ik} \varrho$$
 où  $\varrho \ge 0$ .

En attribuant au paramètre o des valeurs positives suffisamment petites, on déterminera, à cause de (3.), les points du vecteur g, qui appartiennent à R.

Désignons par  $\varrho_{s}$  la limite supérieure des valeurs du paramètre  $\varrho$  qui définissent les points du vecteur  $g_{s}$  appartenant à R. En posant

$$\alpha_{ik} = \alpha_i + p_{ik} \varrho_k,$$

on déterminera un sommet  $(\alpha_{ik})$  du paralléloèdre R adjacent au sommet  $(\alpha_{ik})$  par une arête  $P_k(1)$  du paralléloèdre R  $(k=1,2,\ldots n)$ . On caractérisera l'arête  $P_k(1)$  par le symbole  $[\alpha_i,\alpha_{ik}]$ .

Observons que tous les points de l'arête  $P_*(1)$  vérifient n-1 équations

$$a_{ir} + \sum a_{ir} x_i = 0$$
,  $(r = 1, 2, ... *; r \neq k)$ 

Il s'ensuit que l'arête P, (1) appartient aux paralléloèdres

$$R, R_1 \dots R_{k-1}, R_{k+1}, \dots R_n$$
  $(k=1, 2, \dots n)$ 

et en vertu de la définition établie, n'appartient à aucun autre paralléloèdre de l'ensemble (R).

On en conclut que les paralléloèdres

$$R_1, R_2, ... R_n$$

sont contigus par une arête aussi. En désignant cette arête par  $P_v(1)$ , on la déterminera par le symbole  $[\alpha_{i1}\alpha_{in}]$  en posant

$$\alpha_{i0} = \alpha_i + p_{i0} \varrho_0$$
.

Nous sommes arrivés au résultat suivant:

Il existe n+1 arêtes des paralléloèdres de l'ensemble (R) contiguës par un même sommet de ces paralléloèdres.

Observons que n-1 arêtes

$$P_1(1), \dots P_{k-1}(1), P_{k+1}(1), \dots P_k(1)$$
 (\*=1,2,...\*)

définissent une face à n-1 dimensions qui est commune aux paralléloèdres R et  $R_k$  ( $k=1,2,\ldots n$ ). Deux paralléloèdres  $R_k$  et  $R_k$  ( $k=1,2,\ldots n,h=1,2,\ldots n$ ) sont contigus par une face à n-1 dimensions qui est définie par n-1 arêtes

$$P_r(1)$$
,  $(r=0,1,2,...n; r+k,r+k)$ 

## Forme canonique

des équations qui définissent un sommet d'un paralléloèdre primitif.

19. En conservant les notations précéndentes, on peut déterminer le sommet  $(a_i)$  dans le paralléloèdre R à l'aide des équations

(1.) 
$$u_k(a_{ik} + \sum a_{ik}x_i) = 0,$$
  $(k=1,2,...n)$ 

 $u_1, u_2, \dots u_n$  étant des paramètres arbitraires positifs. On dira que l'équation

$$-u_k(a_{0k} + \sum a_{ik}x_i) = 0 \text{ où } u_k > 0$$

ne définit pas dans le paralléloèdre R une face à n-1 dimensions puisque l'inégalité

$$-u_{i}(a_{0i} + \Sigma a_{ii}x_{i}) > 0$$

ne sera pas vérifiée par tous les points du paralléloèdre R.

Théorème. On peut déterminer les valeurs positives des paramètres u, u2, ... u2 à un facteur commun près, de manière qu'en posant

$$a'_{ik} = u_i a_{ik}, \ a'_{ik} = u_k a_{ik}, \ (i=1, 2, ..., n)$$

on définira le sommet (a) dans le paralléloèdre R par les équations

(2.) 
$$\Sigma u'_{ik}(x_i - u_i) = 0$$
,  $(k=1, 2, ..., n)$ 

et on définira le sommet  $(a_i)$  dans le paralléloèdre  $R_k$   $(k=1,2,\dots n)$  par les équations

(3.) 
$$\sum (a'_{ik} - a'_{il})(x_i - a_i) = 0, \qquad (k=1, 2, ... + 1, k+4)$$

$$- \sum a'_{ik}(x_i - a_i) = 0, \qquad (k=1, 2, ... + 1, k+4)$$

Prenons un paramètre positif arbitraire  $\delta$  et déterminons les paramètres  $u_1,\,u_2,\,\dots\,u_n$  d'après les équations

(4.) 
$$u_k \sum a_{ik} (u_i - u_{si}) = \delta, \qquad (k=1, 2, ... n)$$

Je dis que les valeurs obtenues de  $u_1,u_2,\dots u_s$  satisfont aux conditions du théorème énoncé.

Pour le démontrer, observons en premier lien que les équations (4.) définissent les valeurs positives de  $u_1, u_2, \dots u_n$ . En effet, nous avons vu au  $\mathbf{n}^\circ$  18 que l'arête  $P_0(1)$  définie par les égalités

(5.) 
$$x_i = \alpha + u (u_{i0} - \alpha_i) \text{ où } 0 \leq u \leq 1$$

n'appartient qu'aux paralléloèdres  $R_1, R_2, \dots R_n$ . On en conclut qu'en attribuant au paramètre n une valeur négative quelconque, suffisamment petite, on déterminera par les égalités (5.) un point qui sera intérieur au paralléloèdre  $R_n$ . Il s'ensuit que

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 3.

$$\Sigma a_{i,k}(\alpha_i - \sigma_{in}) > 0,$$
  $(i=1,2,...n)$ 

et les équations (4.) donnent

$$u_k > 0$$
,  $(k=1,2,...n)$ 

Cela posé, désignons par

(6.) 
$$\Sigma u_{i,r}^{(k)}(x_i - \alpha_i) = 0$$
 (r=1,2,...s)

les équations qui définissent le sommet  $(a_i)$  dans le paralléloèdre  $R_i$   $(k=1,2\dots n)$ .

Observons que n arêtes  $P_r(1)$  (r=0,1,2...n,r+k) sont contiguës par le sommet  $(a_i)$  dans le paralléloèdre  $R_k$ . Chaque équation (6.) sera vérifiée par n-1 arêtes. On peut donc poser

(7.) 
$$\begin{cases} \Sigma u_{i}^{(k)}(a_{ir} - a_{i}) = 0, & (r=1,2...n; r+k) \\ \Sigma u_{i}^{(k)}(a_{i0} - a_{i}) > 0 & \end{cases}$$

et

(8.) 
$$\begin{cases} \Sigma a_i^{(i)}(a_{ir} - \alpha_i) = 0, & (r = 0, 1, 2, \dots, s_1 r \neq k, r \neq k) \\ \Sigma a_i^{(i)}(r_{is} - \alpha_i) > 0, & (k = 1, 2, \dots, s_1 k \neq k) \end{cases}$$

Les conditions établies définissent les coefficients des équations (6.) à un facteur positif commun près, qui peut être choisi arbitrairement.

Observons que les coefficients des équations (1.), qui définissent le sommet  $(a_i)$  dans le paralléloèdre R, sont déterminés aussi à un facteur positif commun près et satisfont aux conditions

(9.) 
$$\begin{cases} \Sigma a_{ik}(a_{ir} - a_i) = 0, & (r = 1, 2, ..., n_1 r \pm 1; \pm 1, 2, ..., n_1) \\ \Sigma a_{ik}(a_{ik} - a_i) > 0, & (u = 1, 2, ..., n_1) \end{cases}$$

Des égalités (4.), (7.), (8.) et (9.), on tire

$$\begin{array}{ll} \sigma_{k}^{(i)} = -\delta_{k}u_{k}a_{ik}, \\ \sigma_{k}^{(i)} = \delta_{k}(u_{k}a_{ik} - u_{k}a_{ik}), \end{array} \right\} \qquad (i=1,2,\dots,n; k=1,2,\dots,n; k\neq k)$$

où d, d2,...d sont des facteurs positives. On peut poser

$$\delta_1 = 1, \, \delta_2 = 1, \dots \delta_n = 1,$$

et les équations (6.) deviennent

$$\begin{split} & \Sigma \left( u_k a_{ik} - u_k a_{ik} \right) \left( x_i - a_i \right) = 0, \\ & - \Sigma u_k a_{ik} \left( x_i - a_i \right) = 0. \end{split}$$

Le théorème énoncé est donc démontré.

On dira que les équations (2.) et (3.) qui définissent le sommet  $(\alpha_i)$  dans les paralléloèdres contigus  $R, R_1, \dots R_s$  sont présentées sous la forme canonique.

Nous avons vu au n° 18 que les paralléloèdres  $R_k$  et  $R_k$  (k=1,2,...n; h=1,2,...n) sont contigus par une face à n-1 dimensions. Comme cette face est caractérisée par les arêtes  $P_r$  (1) (r=0,1,2,...n;r+k;r+h), on la déterminera dans le paralléloèdre  $R_k$  par une équation canonique

$$\Sigma(a'_{ik}-a'_{ik})(x_i-a_i)=0.$$

Cette même face sera déterminée dans le paralléloèdre  $R_{\rm a}$  par l'équation canonique

$$\Sigma(a'_{ik}-a'_{ik})(x_i-\alpha_i)=0.$$

Forme canonique des inégalités qui définissent un paralléloèdre primitif.

20. Supposons qu'un paralléloèdre primitif R soit déterminé à l'aide des inégalités indépendantes

$$a_{0k} + \sum a_{ik} x_i \ge 0$$
. (k=1,2,...o)

En désignant par  $u_1,u_2,\dots u_s$  des paramètres positifs arbitraires, on déterminera le paralléloèdre R à l'aide des inégalités indépendantes

(1.) 
$$u_{\mathbf{i}}(a_{i\mathbf{k}} + \sum a_{i\mathbf{k}}x_{i}) \ge 0,$$
  $(\mathbf{i}=1,2,...\bullet)$ 

Nous allons voir que tout le problème de l'étude des paralléloèdres primitifs se ramène au choix convenable des paramètres  $u_1, u_2, \dots u_s$ .

Théorème fondamental. On peut déterminer les valeurs positives des paramètres u<sub>1</sub>, u<sub>2</sub>, ..., u<sub>e</sub> à un facteur commun près, de manière qu'en posant

$$a'_{0k} = u_k a_{0k}, a'_{ik} = u_k a_{ik}, \quad (i=1,2,...,n; k=1,2,...o)$$

on déterminera le paralléloèdre R à l'aide des inégalités

(2.) 
$$a'_{ij} + \sum a'_{i,k} x_i > 0$$
  $(k = 1, 2, ... \sigma)$ 

qui jouissent de la propriété suivante: tous les sommets du paralléloèdre R seront déterminés par les équations présentées sous la forme canonique.

On appellera canoniques les inégalités (2.).

En conservant les notations précédentes, supposons qu'on ait choisi les paramètres  $u_1, u_2, \dots u_n$ , de manière que le sommet  $(a_i)$  soit déterminé par les équations canoniques

$$a'_{0k} + \sum a'_{ik} x_i = 0$$
,  $(k=1,2,...n)$ 

Examinous les équations qui définissent un sommet  $(a_n)$  (k=1,2,...n) du paralléloèdre R adjacent au sommet  $(a_i)$  par l'arête  $P_1(1)$ .

Le sommet  $(a_{ik})$  vérifie n-1 équations

(3.) 
$$a'_{ik} + \sum a'_{ik} x_i = 0$$
,  $(k=1,2,...n; k+k)$ 

Désignons par

$$(4.) b_{iik} + \sum b_{ik} x_i = 0$$

la 11 équation qui définit le sommet (α<sub>ik</sub>).

Déterminons les paramètres positifs  $v_*(h=1, 2, ...n, h \neq k)$  et  $r_*$  correspondant aux équations (3.) et (4.), qui ramènent ces équations à la forme canonique:

$$v_k(a'_{0k} + \sum a'_{ik}x_i) = 0$$
  $(k=1,2,...n; k \neq k)$ 

et

$$v_{k}(b_{0k} + \sum b_{ik}x_{i}) = 0.$$

Je dis qu'on peut poser

$$v_i = 1, \qquad (b=1,2,\dots,n; b+b)$$

Pour le démontrer, examinons l'équation canonique qui définit dans le paralléloèdre  $R_k(h=1,2...n;h+k)$  une face à n-1 dimensions commune aux paralléloèdres  $R_r$  et  $R_k(r=1,2,...n;r+h,r+k)$ .

En vertu du théorème du n° 19, cette face sera déterminée dans  $R_{\rm h}$  par l'équation canonique

$$\Sigma(a'_{ij}-a'_{ik})(x_i-\alpha_i)=0.$$

D'autre part, cette même face sera déterminée dans  $R_{\rm a}$ , en vertu de la supposition faite, par l'équation canonique

$$\sum (v_r a'_{ir} - v_k a'_{ik})(x_i - a_i) = 0.$$

Il en résulte que

$$v_{-}a'_{-} - v_{+}a'_{+} = \delta(a'_{-} - a'_{+}),$$
  $t = 1, 2, ..., 2$ 

et par suite

$$v_r = \delta, v_k = \delta,$$

done

$$v_r = v_k$$
.  $(r=1,2,...n;r+k;r+k)$ 

Comme les paramètres  $v_{\rm a}\,(h\!=\!1\,,\,2\,,\,\ldots\,n)$  sont définis à un facteur près, on peut poser

$$v_k = 1$$
,  $(k=1, 2, ... n; k + k)$ 

et il ne reste qu'à déterminer le paramètre  $v_k$  pour définir le sommet  $(a_n)$  par les équations canoniques.

21. En appliquant le procédé exposé à tous les sommets du paralléloèdre R adjacents au sommet (a) et ainsi de suite, on déterminera successivement les valeurs des différents paramètres correspondant à toutes les inégalités (1.).

Il peut arriver qu'on détermine pour une même inégalité la valeur du paramètre correspondant de plusieurs manières. Je dis que toutes ces valeurs d'un même paramètre coîncident.

Le problème posé est extrémement difficile. C'est dans cette partie des recherches exposées que se manifeste leur vrai caractère géométrique, et on ne parvient à surmonter les difficultés qui en résultent qu'à l'aide des méthodes géométriques.

## Ensemble des simplexes

correspondant aux différents sommets d'un paralléloèdre primitif.

 Nous avons vu au n° 4 qu'aux différents sommets d'un paralléloèdre R

$$(\alpha_a)$$
,  $(\alpha_a)$ , ...  $(\alpha_a)$ 

correspondent les domaines

(1.) 
$$A_1, A_2, ... A_s$$

qui remplissent uniformément l'espace à n dimensions.

En conservant les notations précédentes, examinons un domaine A qui correspond au sommet  $(a_i)$  du paralléloèdre R.

Le domaine A est composé des points déterminés par les égalités

(2.) 
$$x_i = \sum_{k=1}^{n} \varrho_k a_{ik} \text{ où } \varrho_k \ge 0. \qquad (k-1, 2, \dots n)$$

Le domaine A possède n faces à n-1 dimensions qui correspondent à n arêtes  $P_k(1)$ , (k=1,2,...n) contiguës par le sommet  $(\sigma_i)$ .

On appellera simple le domaine A.

Retranchons du domaine A un simplexe L en le déterminant à l'aide des égalités

$$x_i = \sum_{k=1}^n \partial_k u_k a_{ik} \text{ où } \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\vartheta}_k \leq 1 \text{ et } \boldsymbol{\vartheta}_k \geq 0. \tag{$k=1,2,\dots n$}$$

Le simplexe L possède n+1 faces à n-1 dimensions qui sont opposées à n+1 sommets

(0), 
$$(u_1a_{i1})$$
,  $(u_2a_{i2})$ , ...  $(u_na_{in})$ .

Examinons la face du simplexe L qui est opposée au sommet (0). On peut présenter l'équation qui définit cette face sous la forme

(3). 
$$1 - \sum p_i x_i = 0$$
.

Il s'ensuit qu'on aura une inégalité

$$1 - \sum p_i x_i > 0$$

pour chaque point de L qui n'appartient pas à la face examinée.

Comme les sommets de  $L:(u_1a_n)$   $(k=1,2,\ldots n)$  vérifient l'équation (3.), on a

(4.) 
$$\sum p_i a_{ii} = \frac{1}{n}$$
,  $(a=1,2,...n)$ 

done

$$\sum p_i a_{ik} > 0.$$
 (k=1,2,...\*)

En vertu de (2.), on obtient l'inégalité

$$\sum p_i x_i > 0$$

qui subsiste, quel que soit un point  $(x_i)$  du domaine A, le sommet (0) étant exclu.

23. Examinons de la même manière n domaines  $A_1,A_2,\dots A_n$  qui sont contigus au domaine A par des faces à n-1 dimensions.

On retranchera du domaine simple  $\varLambda_{\scriptscriptstyle k}\,(k=1,\,2,\,\dots\,n)$  défini par les égalités

$$x_i = \sum \varrho_k a_{ik} + \varrho_k b_{ik}$$
 où  $\varrho_k \ge 0$  et  $\varrho_k \ge 0$ ,  $(k=1,2,...n; k \neq k)$ 

un simplexe L, composé de points

$$x_i = \sum \vartheta_k u_k a_{ik} + \vartheta_k v_k b_{ik} \text{ où } \sum \vartheta_k + \vartheta_k \leq 1, \ \vartheta_k \geq 0, \ \vartheta_k \geq 0.$$

Désignons par

$$1 - \sum p_{ik} x_i = 0$$

l'équation de la face du simplexe L, qui est opposée au sommet (0).

On aura les égalités

$$\Sigma p_{ik} a_{ik} = \frac{1}{u_k} \qquad \qquad (k=1,2,\dots,n,k+k)$$

et

$$\sum p_{ik} b_{ik} = \frac{1}{u_k}$$

En vertu des égalités (4.), on obtient

$$\sum p_{ik} a_{ik} = \sum p_i a_{ik}, \qquad (k=1,2,...*,k+t)$$

Il s'ensuit que

$$\Sigma p_{ii} x_i = \Sigma p_i x_i,$$

quel que soit un point  $(z_i)$  appartenant à la face commune des domaines A et  $A_k$ .

En appliquant le procédé exposé aux domaines qui sont contigus aux domaines  $A_1, A_2, \dots A_r$  et ainsi de suite, on retranchera de chaque domaine de l'ensemble (1.) un simplexe correspondant.

Il peut arriver qu'on retranche d'un même domaine le simplexe correspondant de plusieurs manières. Je dis que tous ces simplexe coïncident.

Il est clair que le problème posé ne diffère que par une formulation du problème énoncé au n° 21.

Nous allons exposer une formulation nouvelle de ce problème.

Sur une fonction définie par l'ensemble des simplexes correspondant aux différents sommets d'un paralléloèdre primitif.

- 24. Introduisons dans nos recherches une fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$  des variables  $x_1, x_2, \dots x_n$  en la définissant comme il suit.
- 1. On déterminera la fonction  $P(x_1,x_2,\dots x_{\mathbf{a}})$  dans le domaine A par la formule

$$P_{(A)}(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{i=1}^n p_i x_i.$$

 Dans les domaines A<sub>k</sub> (k=1,2,...n) contigus au domaine A par les faces à n-1 dimensions, on déterminera la fonction P(x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>,...x<sub>s</sub>) par la formule

$$P_{(A_k)}(x_1, x_2, ... x_n) = \sum_{i=1}^{n} p_{ik} x_i.$$
 (k=1, 2, ... n)

3. Soit

(1.) 
$$A, A', A'', \dots A^{(m)}$$

une série de domaines qui sont successivement contigus par les faces à n-1 dimensions. On retranchera de ces domaines successivement les simplexes

$$L, L', L'', \dots L^{(m)}$$

et on déterminera les fonctions correspondantes

$$\sum_{i=1}^{n} p_{i} x_{i}, \sum_{i=1}^{n} p'_{i} x_{i}, \sum_{i=1}^{n} p''_{i} x_{i}, \dots \sum_{i=1}^{n} p'^{(m)}_{i} x_{i}.$$

On définira la fonction  $P(x_1,x_2,\dots x_n)$  dans les domaines (1.) par la formule

$$P_{(A^{(k)})}(x_1, x_2, \dots x_n) = \sum_{i=1}^{n} p_i^{(k)} x_i.$$
 (k=1, 2, ... m

Théorème fondamental. La fonction  $P(x_1, x_2, ..., x_n)$  définie par les conditions 1., 2. et 3. est continue et uniforme dans tout l'espace à n dimensions.

Observons que le théorème fondamental énoncé ne présente qu'une formulation nouvelle du théorème fondamental du n° 20,

Prenons un contour fermé arbitraire C. En parcourant le contour C, on peut déterminer une série de domaines contigus successivement par les faces à n-1 dimensions auxquels appartiennent les points du contour C:

$$A^{(0)}, A', A'', \dots A^{(m)}, A^{(0)}, A', \dots$$

Pour le démontrer, prenons un point  $(\xi_{\nu})$  du contour C et désignons par  $C_{\nu}$  une courbe qui est parcourue dans un domaine  $A^{(\nu)}$  à partir du point initial  $(\xi_{\nu})$ . Admettons que la courbe  $C_{\nu}$  ne coïncide pas avec le contour C et désignons par  $(\xi_{\nu})$  le point final de la courbe  $C_{\nu}$ .

Journal für Mathematik. Bd. 134. Heft 3.

Supposons qu'en partant du point  $(\xi_0)$  on soit sorti du domaine  $A^{(v)}$  et qu'on soit entré dans le domaine A'. Désignons par  $C_1$  une partie du contour C qu'on a parcourue dans le domaine A' à partir du point  $(\xi_0)$  et ainsi de suite. Supposons qu'on ait partagé à l'aide du procédé exposé le contour C en parties

$$C_{u}, C_{1}, \ldots C_{m}, C_{u}$$

qui apparticunent aux domaines

(2.) 
$$A^{(0)}, A', A'', \dots A^{(m)}, A^{(0)}$$
.

Il peut arriver que deux domaines adjacents de cette série  $A^{(a)}$  et  $A^{(a+1)}$  ne soient pas contigus par une face à n-1 dimensions. On intercalera dans ce cas entre les domaines  $A^{(a)}$  et  $A^{(a+1)}$  des domaines nouveaux en les déterminant comme il suit:

Un point  $(\xi_{i,k+1})$  qui est le point final de la courbe  $C_k$  et qui présente le point initial de la courbe  $C_{k+1}$  appartient, en vertu de la supposition faite, aux domaines  $A^{(k)}$  et  $A^{(k+1)}$ . On en conclut que le point  $(\xi_{i,k+1})$  est intérieur à une face  $A^{(k)}(\nu)$  à  $\nu$  dimensions qui est commune aux domaines  $A^{(k)}$  et  $A^{(k+1)}$ .

On peut déterminer un parallélopipède K à l'aide des égalités

$$x_i = \xi_{i,k+1} + u_i$$
 où  $|u_i| \le \epsilon$ ,  $(i=1,2,...*)$ 

de manière que tous les points du parallélopipède K n'appartiennent qu' aux domaines de la série (1.) (n° 22.) qui sont contigus par la face  $A^{(i)}(\nu)$ .

Prenons dans le parallélopipède K deux points  $(x_n)$  et  $(x_{i,k+1})$  qui sont intérieurs aux domaines  $A^{(i)}$  et  $A^{(i+1)}$  et menons dans le parallé-lopipède K une courbe  $(^{30}$  qui joint les points  $(x_n)$  et  $(x_{i,k+1})$ . On peut choisir cette courbe, de manière qu'elle ne franchisse aucune face des domaines (1)  $(n^{\circ}$  22.) dont le nombre des dimensions est inférieur  $\lambda$  n-1.

Supposons que la courbe C(\*) traverse les domaines

$$A^{(i)}, A^{(i)}_1, \dots A^{(i)}_{\mu}, A^{(k+1)}$$

En vertu de la supposition faite, les domaines obtenus sont successivement contigus par les faces à n-1 dimensions. Tous ces domaines sont contigus deux à deux par la face  $A^{(n)}(\nu)$ . De la même manière, on examinera toutes les paires de domaines adjacents de la série (2.) et on formera la série

$$A^{(0)}, A', \dots A^{(m)}, A^{(0)}$$

de domaines contigus successivement par les faces à n-1 dimensions auxquels appartiennent tous les points du contour fermé donné C.

25. Cela posé, observons que le théorème fondamental énoncé est vrai dans le cas où tous les domaines (2.) sont contigus au moins par une arête.

En effet, supposons qu' on ait retranché des domaines (2.) successivement les simplexes

(3.) 
$$L^{(0)}, L', L'', ..., L^{(n)}, L^{(m+1)}$$

Je dis que le simplexe  $L^{(n+1)}$  retranché du domaine  $A^{(n)}$  coı̈ncide avec le simplexe  $L^{(n)}$ . Pour le démontrer, désignons par

$$\Sigma p_i^{(\cdot)} x_i, \ \Sigma p_i' x_i, \dots \Sigma p_i^{(m)} x_i, \ \Sigma p_i^{(m+1)} x_i$$

les fonctions correspondant aux simplexes (3.).

Comme les simplexes  $L^{(0)}$  et  $L^{(m+1)}$  sont retranchés du même domaine  $A^{(0)}$ , on peut poser

$$\Sigma p_i^{(\alpha+1)} x_i = \delta \Sigma p_i^{(0)} x_i.$$

En vertu de la supposition faite, les domaines (2.) sont contigus au moins par une arête. Soit (a<sub>i</sub>) un point de cette arête,

Comme les domaines  $A^{(0)}$  et A' sont contigus par une face à n-1 dimensions, on aura, comme nous l'avons vu au n° 23, une égalité

$$(5.) \qquad \Sigma p^{(i)}_{i} x_{i} = \Sigma p^{i}_{i} x_{i}$$

qui subsiste, quel que soit le point  $(x_i)$  de la face commune aux domaines  $A^{(n)}$  et A'. En faisant  $x_i = a_i$ , on obtient

$$\sum p^{(0)} a_i = \sum p'_i a_i$$
.

De la même manière, on obtiendra

$$\Sigma p_i^{(n)} a_i = \Sigma p_i^t a_i = \cdots \Sigma p_i^{(m)} a_i = \Sigma p_i^{(m+1)} a_i$$

D'autre part, l'identité (4.) donne

$$\sum p_i^{(0)} a_i = \delta \sum p_i^{(m+1)} a_i$$

et comme  $\sum p_i^{(0)} a_i > 0$ , il vient  $\delta = 1$ , donc

$$\Sigma p_i^{(m+1)} x_i = \Sigma p_i^{(0)} x_i$$

et les deux simplexes L(0) et L(m+1) coïncident.

En vertu de la définition établie, on déterminera la fonction  $P(x_1, \dots x_n)$  dans le domaine  $A^{(0)}$  par la formule

$$P_{(A^0)}(x_1, x_2, ... x_n) = \sum p_i^{(0)} x_i$$

en partant du domaine  $A^{(0)}$  et en revenant dans ce domaine après avoir parcouru le chemin C.

26. Nous allons voir que le cas général peut être ramené au cas examiné. A cet effet, envisageons la projection d'un contour quelconque C prise par rapport à une surface S déterminée par l'équation

$$\Sigma x_i^2 = 1$$
.

En posant

(6.) 
$$x_i' = \frac{x_i}{\sqrt{\sum x_i^2}}, \qquad (i=1,2,...*)$$

on appellera le point (x'<sub>i</sub>) la projection du point (x<sub>i</sub>) dans la surface S. Désignons par (" une projection du contour quelconque C.

Admettons qu'en parcourant le contour C, on revienne au point initial  $(\xi_i)$  avec la même détermination de la fonction  $P(x_1,...x_n)$  qu'en partant de ce point. Je dis qu'on reviendra au point correspondant  $(\xi_i)$  du contour C avec la même détermination de la fonction  $P(x_1,...x_n)$ .

Pour le démontrer, il suffit d'observer que les points  $(\xi_i)$  et  $(\xi_i')$ , en vertu des égalités (6.), appartiennent aux mêmes domaines de la série (2.),

On en conclut qu'il suffit d'examiner les différents contours fermés appartenant à la surface S.

27. Introduisons dans nos recherches une fonction  $d(x_i, x_i')$  en la définissant par la formule

$$d(x_i, x_i') = \sqrt{\Sigma (x_i' - x_i)^2}.$$

On appellera écart de deux points  $(x_i)$  et  $(x'_i)$  la valeur correspondante de la fonction  $d(x_i, x'_i)$ .

Lemme. On peut déterminer un paramètre positif d'satisfaisant à la condition suivante: chaque contour fermé C appartenant à la surface S sera situé dans les domaines qui sont contigus au moins par une arête, si l'écart de tous les points du contour C, les uns des autres, ne surpasse pas la limite d.

Soit  $(\xi_i)$  un point du contour C appartenant au domaine A. Posons

$$\xi_i = \sum_{k=1}^n \varrho_k a_{ik} \text{ où } \varrho_k \ge 0.$$
 (k=1,2...a)

En vertu de l'égalité

$$\Sigma \xi_{i}^{2} = 1$$

la somme Ž e, n'est pas inférieure à une limite fixe positive

$$(7.) \qquad \qquad \sum_{k=1}^{s} \varrho_{k} \geq r.$$

Admettons que le contour C ne soit pas situé tout entier dans le domaine A.

Soit (\$\xi') un point de C qui n'appartient pas au domaine A. En posant

(8.) 
$$\xi_i' = \sum_{k=1}^{n} \varrho_k' a_{ik},$$

on aura parmi les nombres  $\varrho_1', \varrho_2', \dots \varrho_n'$  au moins un nombre négatif.

Supposons, pour fixer les idées, que

$$(9.) \qquad \varrho_1' \geq 0, \, \varrho_2' \geq 0, \dots \varrho_{\mu}' \geq 0$$

et que

(10.) 
$$\rho'_{n+1} < 0, \rho'_{n+2} < 0, \dots \rho'_{n} < 0$$

D'après la supposition faite, on a l'inégalité

$$d(\xi_i, \xi_i') < \delta$$
.

On peut choisir le paramètre  $\delta$ , de manière qu'on ait les inégalités

$$(11.) |\varrho'_k - \varrho_k| < \varepsilon, (k=1,2,...n)$$

e étant un paramètre positif aussi petit qu'on voudra-

A cause de (10.), on obtient

(12.) 
$$0 \leq \varrho_k < \varepsilon, -\varepsilon < \varrho'_k < 0. \qquad (k=\mu+1; \mu+2,...n)$$

Choisissons parmi les nombres  $\varrho_1, \varrho_1, \ldots \varrho_n$  celui qui est le plus grand. En vertu de l'inégalité (7.), ce nombre ne peut être inférieur à  $\frac{\tau}{n}$ . En supposant que

$$\varepsilon < \frac{\tau}{n}$$

on trouvera le nombre cherché parmi les nombres  $\varrho_1,\varrho_2,\dots\varrho_{\mu}$ . Supposons, pour fixer les idées, que

$$e_1 > \frac{r}{n}$$
.

L'inégalité (11.) donne

(13.) 
$$\varrho_{i}' > \frac{\tau}{n} - \epsilon.$$

Cela posé, supposons que le point  $(\xi_i')$  appartienne au domaine A' et posons

(14.) 
$$\xi_{i} = \sum_{k=1}^{n} u_{k} a'_{ik} \text{ où } u_{k} \ge 0. \qquad (k=1,2,...n)$$

Désignons par  $(a_i)$  et  $(a_i')$  deux sommets du paralléloèdre R correspondant aux domaines A et A' en les définissant par les équations

$$a_{0k} + \sum a_{ik} x_i = 0,$$
 (k=1,2,...s)

et par les équations

(15.) 
$$a'_{ik} + \sum a'_{ik} x_i = 0$$
.  $(k=1,2,...n)$ 

En vertu des égalités (8.) et (14.), on obtient une identité

(16.) 
$$\varrho'_0 + \sum_{k=1}^{n} \varrho'_k(a_{0k} + \Sigma a_{ik}x_i) = \sum_{k=1}^{n} u_k(a'_{0k} + \Sigma a'_{ik}x_i).$$

En faisant dans cette identité  $x_i = \alpha_i$ , on trouve

(17.) 
$$\varrho_0' = \sum u_k (a_{0k}' + \sum a_{0k}' a_i) \ge 0.$$

En faisant dans l'identité (16.)  $x_i = \alpha'_i$ , il viendra

(18.) 
$$\varrho'_0 + \sum_{k=1}^{n} \varrho'_k (a_{nk} + \sum a_{ik} a'_i) = 0.$$

Admettons que

$$a_{in} + \sum a_{in} \alpha'_{i} > 0$$
.

En vertu de (9.), (12.), (13.) et (17.), on aura

$$\begin{aligned} \varrho_0' + \sum_{i=1}^{\mu} \varrho_i'(a_{ia} + \sum a_{ii} a_i') > \left(\frac{i}{n} - \epsilon\right)(a_{ia} + \sum a_{ii} a_i'), \\ \sum_{i=1}^{\mu} \varrho_i'(a_{ia} + \sum a_{ii} a_i') \geq -\epsilon \sum_{i=1}^{\mu} (a_{ia} + \sum a_{ii} a_i'), \end{aligned}$$

et l'égalité (18.) donne

(19.) 
$$\frac{\tau}{n}(a_{0i} + \sum a_{ii} a'_{i}) < \varepsilon \left[a_{0i} + \sum a_{ii} a'_{i} + \sum_{k=\mu+1}^{n} (a_{0k} + \sum a_{ik} a'_{i})\right].$$

Désignons

$$A = \frac{\tau}{n} (a_{01} + \sum a_{i1} a_i') \text{ et } B = a_{01} + \sum a_{i1} a_i' + \sum_{k=\mu+1}^{n} (a_{0k} + \sum a_{ik} a_0');$$

246

on aura

$$A > 0$$
 et  $B > 0$ .

et par suite

(20.) 
$$\epsilon > \frac{A}{B}$$

On pourrait déterminer le rapport  $\frac{A}{B}$  correspondant aux différents sommets du paralléloèdre R. Désignons par  $\omega$  le plus petit de ces rapports qui ne s'annule pas. Le paramètre  $\epsilon$  étant arbitraire, on peut supposer que

$$\epsilon \leq \omega$$
.

L'inégalité (20.) devient impossible, il est donc nécessaire que  $A=\mathbf{0}$  ou autrement

$$a_{u_i} + \sum a_{i_i} \alpha'_i = 0$$
.

En vertu de l'égalité obtenue, les coefficients de l'équation

$$a_{v_1} + \Sigma a_{v_1} x_i = 0$$

sont proportionnels à ceux d'une équation qui se trouve parmi les équations (15.). En posant

$$a_{in} + \sum a_{in} x_i = u (a'_{in} + \sum a'_{in} x_i)$$
 où  $u > 0$ ,

on aura

$$a_{ii} = u \, a'_{ii}$$
.

(i = 1 , 2 , ... ≈)

Nous sommes arrivés au résultat suivant: tous les domaines traversés par le contour examiné C sont contigus au moins par une arête qui est caractérisée par le point  $(a_n)$ .

28. Nous sommes maintenant en état d'aborder la démonstration du théorème fondamental énoncé.

Soit C un contour quelconque appartenant à la surface S. Supposons qu'en partant du point  $(\xi_i)$  on passe par les points  $(\xi_i^{(n)}), (\xi_i'), (\xi_i'')$  et on revient au point  $(\xi_i)$ .

Le chemin autour du contour C peut être remplacé par deux chemins  $C^{(n)}$  et C,

Le contour  $C^{(0)}$  sera composé d'une partie  $(\tilde{s}_i) - (\tilde{s}_i^{(0)})$  de C, du vecteur  $[\tilde{s}_i^{(0)}, \tilde{s}_i^{(r)}]$  et d'une partie  $(\tilde{s}_i^{(r)}) - (\tilde{s}_i)$  de C.

Le contour C' sera composé d'une partie  $(\xi_i^{(0)}) - (\xi_i') - (\xi_i'')$  du contour C' et du vecteur  $[\xi_i'', \xi_i^{(0)}]$ .

Admettons qu'en parcourant les chemius  $C^{(n)}$  et C on définisse uniformément la fouction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$ . Dans ce cas le trajet par la partie  $(\hat{s}_i^{(n)}) - (\hat{s}_i^{(n)}) - (\hat{s}_i^{(n)})$  du contour C peut être remplacé par le chemin le long du vecteur  $[\hat{s}_i^{(n)}, \hat{s}_i^{(n)}]$ .

En remplaçant la partie  $(\xi_i^{(n)}) - (\xi_i^{(n)}) - (\xi_i^{(n)})$  du contour C par le vecteur  $[\xi_i^{(n)}, \xi_i^{(n)}]$ , on transformera le contour C en  $C^{(n)}$ , donc, en parcourant le contour C, on (reviendra au point  $(\xi_i)$ , en vertin des suppositions faites, avec la même détermination de la fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_s)$ .

Deux contours (''0) et (' peuvent être examinés de la même manière et ainsi de suite.

Supposons qu'on ait déterminé les contours

(21.) 
$$C_1, C_2, \dots C_m$$

qui remplacent le chemin C. En admettant que la fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$  soit uniforme le long des contours (21.), on démontrera qu'elle sera uniforme le long du contour donné C.

Cela posé, observons qu'on peut toujours choisir les contours (21.), de manière que ces contours satisfassent aux conditions du lemme du n° précédent. Dans ce cas, chaque contour (21.) sera situé dans des domaines qui sont contigus au moins par une arête. Nous avons vu au n° 25 qu'en parcourant des contours pareils on reviendra toujours au point de départ avec la même détermination de la fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$  qu'en sortant de ce point. Il est donc démontré que chaque contour fermé C possède la même propriété.

Nous avons démontré que la fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$  est uniformément dans chaque domaine de l'ensemble (1.) ( $u^*$  22). Il reste à démontrer que la fonction  $P(x_1, x_2, \dots x_n)$  est bien définie dans chaque point de l'espace à n dimensions.

Admettons qu' un point  $(\xi_i)$  appartienne à deux domaines A et  $A^{(0)}$ .

Journal für Mathematik. Bd. 134. Heft 4.

Je dis que la fonction  $P(x_1, x_2, ... x_n)$  pour le point  $(\xi_i)$  aura une même valeur déterminée dans le domaine A et dans le domaine  $A^{(i)}$ .

Pour le démontrer, on formera une série de domaines

qui sont successivement contigus par des faces à n-1 dimensions et auxquels appartient le point  $(\xi_i)$ .

Comme le point  $(\xi_i)$  appartient à la face commune des domaines A et A', on aura, en vertu de la formule (5.) du n° 23,

$$P_{(A)}(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n) = P_{(A')}(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n).$$

De la même manière, on obtient

$$P_{(A'')}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots \tilde{s}_n) = P_{(A'')}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots \tilde{s}_n),$$
  
 $P_{(A'')}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots \tilde{s}_n) = P_{(A'')}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots \tilde{s}_n),$ 

Il en résulte que

$$P_{(A)}(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n) = P_{(A')}(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n).$$

Le théorème fondamental énoncé est donc démontré.

## Forme canonique

des inégalités qui définissent l'ensemble (R) des paralléloèdres primitifs.

29. Choisissons dans l'ensemble (R) des paralléloèdres primitifs un paralléloèdre quelconque  $R_0$ . Supposons que le paralléloèdre  $R_0$  soit déterminé à l'aide des inégalités canoniques

$$a_{ik} + \Sigma a_{ik} x_i \ge 0$$
,  $(k=1,2,\dots n)$ 

Observons qu'on peut remplacer ces inégalités par les inégalités canoniques suivantes;

$$u(a_{ik} + \sum a_{ik} x_i) \ge 0,$$
  $(t=1,2,...s)$ 

u étant un paramètre arbitraire positif.

Désignons par  $R_k$   $(k=1,2,\ldots\sigma)$  le paralléloèdre qui est contigu au paralléloèdre  $R_0$  par la face déterminée dans  $R_0$  par l'équation

$$a_m + \sum a_n x_i = 0$$

et supposons que le vecteur  $[\lambda_{\rm a}]$  définisse une translation du paralléloèdre  $R_{\rm b}$  en  $R_{\rm m}$ .

Il s'ensuit que le paralléloèdre  $R_{\rm t}$  sera déterminé par les inégalités canoniques

$$a_{iik} + \sum a_{ik} (x_i + \lambda_{ik}) \ge 0,$$
 (k=1,2,...e)

ou par les inégalités canoniques

(2.) 
$$u_i \left[ a_{ii} + \sum a_{ik} (x_i + \lambda_{ii}) \right] \ge 0, \qquad (k=1,2,...6)$$

u, étant un paramètre positif arbitraire,

La face  $P_{i}$  à n-1 dimensions commune aux paralléloèdres  $R_{0}$  et  $R_{i}$  est définie dans le paralléloèdre  $R_{0}$  par l'équation (1.). Dans le paralléloèdre  $R_{i}$ , la face  $P_{i}$  sera déterminée par une équation dont les coefficients sont proportionnels à ceux de l'équation

$$-a_{ik}-\Sigma a_{ik}x_i=0.$$

On peut choisir le paramètre positif ", de manière qu'on ait l'identité

$$-a_{ik} - \Sigma a_{ik} x_i = u_k (a_{ik} + \Sigma a_{ik} (x_i + \lambda_{ik})).$$

Dans ce cas, l'inégalité

$$-a_{ik}-\Sigma a_{ik}x_{i}>0$$

se trouve parmi les inégalités (2.) qui définissent le paralléloèdre R<sub>4</sub>.

On dira que ces inégalités sont présentées sous la forme canonique.

33\*

30. Observons une propriété importante des inégalités canoniques qui définissent les paralléloèdres R<sub>0</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, ... R<sub>a</sub>.

Soit  $(a_i)$  un sommet du paralléloèdre  $R_n$  déterminé par les équations canoniques

(3.) 
$$a_{i,i} + \sum a_{i,k} x_i = 0.$$
  $(k = 1, 2, ... n)$ 

Examinous les équations canoniques qui définissent le sommet (a.) dans le paralléloèdre  $R_k$  (k = 1, 2, ... n).

Les équations (3.) étant canoniques, on déterminera le sommet (a) dans le paralléloèdre  $R_i$ , en vertu du théorème du n° 19, par les équations

$$\Sigma \left( a_{ik} - a_{ik} \right) \left( x_i - a_i \right) = 0, \qquad (k=1,2,...n; k \neq k)$$

$$- \sum a_{ik} \left( x_i - a_i \right) = 0. \qquad (k=1,2,...n)$$

En vertu de la supposition faite, l'inégalité

$$-\Sigma a_{ik}(x_i-\alpha_i) > 0$$

se trouve parmi les inégalités canoniques (2.) qui définissent le paralléloèdre  $R_{41}$  il en résulte que les inégalités

$$\Sigma(a_{ik}-a_{ik})(x_i-a_i) \ge 0, \qquad (k=1,2,...n,k+k)$$

se trouvent aussi parmi les inégalités canoniques (2.).

On en conclut que l'équation canonique

$$\Sigma(\alpha_{ik}-\alpha_{ik})(x_i-\alpha_i)=0$$

définit dans le paralléloèdre  $R_k$  une face à n-1 dimensions qui est commune aux paralléloèdres  $R_k$  et  $R_k$ . La même face sera détérminée dans le paralléloèdre  $R_k$  par une équation canonique

$$\Sigma(a_{ii}-a_{ib})(x_i-a_i)=0.$$

31. En appliquant le procédé exposé, on peut déterminer les inégalités canoniques qui définissent les paralléloèdres contigus aux paralléloèdres R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, . . . R<sub>v</sub> et ainsi de suite.



Quel que soit un paralléloèdre R de l'ensemble (R), on peut former une série de paralléloèdres

$$R_0, R', R'', \dots R^{(m)}, R$$

qui sont successivement contigus. On déterminera successivement les inégalités canoniques qui définissent les paralléloèdres de cette série.

On pourrait arriver au paralléloèdre R par d'autres voies et déterminer les inégalités canoniques qui définissent le paralléloèdre R de plusieurs manières.

Nous allons voir que les inégalités canoniques qui définissent un paralléloèdre de l'ensemble (R) ne dépendent pas du chemin par lequel on arrive au paralléloèdre R en partant du paralléloèdre principal  $R_0$ .

Fonction génératrice de l'ensemble (R) des paralléloèdres primitifs.

32. Envisageons un ensemble (R) de paralléloèdres primitifs. Supposons que chaque paralléloèdre R de l'ensemble (R) soit caractérisé par un vecteur  $[\lambda_i]$  qui définit une translation du paralléloèdre R en un paralléloèdre principal  $R_u$ .

Désignons par G le groupe des vecteurs  $[\lambda]$  qui correspondent aux différents paralléloèdres de l'ensemble (R).

Introduisons dans nos recherches une fonction

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n)$$

des variables  $x_1, x_2, \dots x_n$  et des paramètres  $\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n$  en la définissant dans l'espace à n dimensions et pour le groupe G comme il suit:

Dans le paralléloèdre principal R<sub>0</sub>, on posera

$$\Gamma(x_1, x_2, ..., x_n, 0, 0, ..., 0) = 0.$$

2. Dans le paralléloèdre R, qui est contigu à R, on posera

$$\Gamma(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_{1k}, \lambda_{2k}, \dots \lambda_{nk}) = a_{0k} + \sum a_{ik} x_i, \qquad (k=1, 2, \dots \sigma)$$

à condition que dans le paralléloèdre Ro l'équation canonique

$$a_{ij} + \sum a_{ij} x_i = 0$$

définisse la face à n-1 dimensions commune aux paralléloèdres  $R_v$  et  $R_v$ . 3. En supposant que deux paralléloèdres R et R' caractérisés par les vecteurs  $[\lambda_i]$  et  $[\lambda'_i]$  soient contigus par une face à n-1 dimensions qui est définie dans R par une équation canonique

$$a_0 + \Sigma a_i x_i = 0$$

on posera

$$V(x_1,x_2,\ldots x_n,\lambda_1',\lambda_2',\ldots \lambda_n')=V(x_1,x_2,\ldots x_n,\lambda_1,\lambda_2,\ldots \lambda_n)+a_0+\sum a_ix_i.$$

33. Soit R un paralléloèdre quelconque de l'ensemble (R) caractérisé par un vecteur [λ]. On formera une série de paralléloèdres

$$R_0, R', \dots R^{(n)}, R$$

qui sont contigus successivement par des faces à n-1 dimensions. Désignons par

$$a_0^{(0)} + \sum a_i^{(0)} x_i = 0$$

l'équation de la face commune aux paralléloèdres  $R_o$  et R' et définie dans  $R_0$ ; désignons par

$$a_0' + \sum a_i' x_i = 0$$

l'équation de la face commune aux paralléloèdres R' et R'' définie dans R' et ainsi de suite.

En appliquant la définition établie, on déterminera la fonction

$$V(x_1, x_2, \ldots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_n)$$

par la formule

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_n^{(k)} + \sum a_i^{(k)} x_i).$$

34. Théorème fondamental. La fonction  $V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n)$  est bien définie pour chaque vecteur  $[\lambda]$  du groupe G.

Supposons qu'on ait formé une série de paralléloèdres

(1.) 
$$R, R', R'', ..., R^{(m)}, R$$

qui sont successivement contigus. En partant du paralléloèdre R avec une détermination quelconque de la fonction  $V(x_1,x_2,\ldots x_n,\ \lambda_1,\lambda_2,\ldots \lambda_n)$ , on reviendra dans le paralléloèdre R après avoir parcouru les paralléloèdres (1.) avec une détermination de la fonction  $V(x_1,x_2,\ldots x_n,\ \lambda_1,\lambda_2,\ldots \lambda_n)$  qui, en vertu de la définition établie, s'exprime par la somme

$$V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_n) + \sum_{i=0}^{n} (a_0^{(i)} + \sum a_i^{(i)} x_i).$$

Nous allons démontrer qu'on aura toujours

$$\sum_{k=0}^{m} (a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} x_i) = 0.$$

Examinons, en premier lieu, le cas, où tous les paralléloèdres (1.) sont contigus au moins par un sommet  $(n_i)$ . En vertu du théorème II du n° 17, tous les paralléloèdres primitifs (1.) seront dans ce cas contigus deux à deux par des faces à n-1 dimensions.

Désignons par

$$a_{uk} + \sum a_{ik}(x_i - \alpha_i) = 0, \qquad (k=1,2,...m)$$

l'équation canonique de la face commune aux paralléloèdres  $R^{(i)}$  et R  $(k=1,2,\dots m)$  définie dans le paralléloèdre R.

Nous avons vu au n° 30 que l'équation canonique de la face commune aux paralléloèdres R' et R'' et définie dans R' sera

$$\Sigma\left(a_{\alpha}-a_{\alpha}\right)\left(x_{i}-\alpha_{i}\right)=0$$

et ainsi de suite. On obtient les formules

et il s'ensuit que

$$\sum_{k=0}^{m} (a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} x_i) = 0.$$

35. Nous allons voir que le cas général peut être ramené au cas examiné.

Lemme. On peut déterminer un paramètre positif \(\delta\), de manière que chaque contour fermé C soit situé dans des paralléloèdres qui sont contigus au moins par un sommet, à condition que l'écart de deux points quelconques du contour C ne surpasse pas la limite \(\delta\).

Observons, en premier lieu, que l'écart de deux points  $(\xi_i)$  et  $(\xi')$  appartenant à deux paralléloèdres qui ne sont pas contigus ne peut être inférieur à une limite fixe. Pour le démontrer, supposons que le point  $(\xi)$  appartienne au paralléloèdre R défini à l'aide des inégalités

$$u_{ik} + \sum u_{ik} x_i \ge 0$$
. (k=1,2,...o)

Désignons par  $R_1, R_2, \dots R_s$  les paralléloèdres qui sont contigus à R et examinons l'ensemble K des points appartenant aux paralléloèdres  $R, R_1, \dots R_s$ .

Désignons par

$$(\alpha_{i1}), (\alpha_{i2}), \dots (\alpha_{is})$$

les sommets du paralléloèdre R et désignons par

$$(\alpha_{i1}^{(k)}), (\alpha_{i2}^{(k)}), \dots (\alpha_{ik}^{(k)}),$$

 $(h=1\,,\,2\,,\,\ldots\,\sigma)$ 

les sommets du paralléloèdre  $R_h$   $(h=1, 2, ... \sigma)$ .

En vertu de la supposition faite, on aura les inégalités

$$u_{ih} + \sum u_{ih} \alpha_{ik}^{(h)} \leq 0$$
,  $(k=1,2,...,s; h=1,2,...s)$ .

Désignons par e la plus petite valeur numérique des sommes

$$a_{iik} + \sum a_{ik} \, a_{ik}^{(k)}$$
  $(k=1,2,...s; k=1,2,...s)$ 

qui ne s'annulent pas. En vertu de la supposition faite, on aura l'inégalité

$$\varrho + a_{ii} + \sum a_{ik} \alpha_{ik}^{(k)} \leq 0$$

à condition que

$$a_{ii} + \Sigma a_{ii} \alpha_{ii}^{(h)} < 0$$

où  $k = 1, 2, ... s, h = 1, 2, ... \sigma$ 

Cela posé, prenons un point quelconque  $(\xi_i)$  qui n'appartient pas à l'ensemble K. Examinons les points d'un vecteur  $[\xi_i, \xi_i]$ . En posant

$$x_i = \xi_i + u(\xi_i' - \xi_i)$$
 où  $0 \le u \le 1$ ,

laisons croître le paramètre u d'une manière continue dans l'intervalle 0 < u < 1. On déterminera un point

(2.) 
$$\xi_i^{(0)} = \xi_i + u_0(\xi_i' - \xi_i)$$
 où  $0 < u_0 < 1$ 

qui appartient à la frontière de l'ensemble K, c'est-à-dire à une face à n-1 dimensions des paralléloèdres  $R_1, R_2, \dots R_s$  et qui appartient aussi à un autre paralléloèdre R'.

Supposons que le point  $(\S^n)$  appartienne au paralléloèdre  $R_k$ . Les paralléloèdres  $R_k$  et R' seront contigus par une face à n-1 dimensions. Désignons par

(3.) 
$$(a_{i1}^{(k)}), (a_{i2}^{(k)}), ... (a_{it}^{(k)})$$

les sommets du paralléloèdre  $R_{\rm A}$  qui appartiennent à cette face. Aucun de ces sommets ne vérifie l'équation

$$a_{ii} + \sum a_{ii} x_i = 0$$

puisqu' autrement la face examinée appartiendrait à deux paralléloèdres de la série  $R_1R_1,\dots R_{s_1}$  ce qui est contre l'hypothèse.

On aura donc les inégalités

$$\varrho + a_{ik} + \Sigma a_{ik} a_{ik}^{(k)} \leq 0. \qquad (k=1,2,...t)$$

Le point  $(\xi_i^{(0)})$  appartenant à la face de  $R_{ij}$ , qui est caractérisée par les sommets (3.), peut être déterminé par les égalités

$$\xi_i^{(0)} = \sum_{k=1}^{k=1} \theta_k \, \alpha_{ik}^{(k)} \quad \text{où} \quad \sum_{k=1}^{k=1} \theta_k = 1 \text{ et } \theta_k \ge 0. \qquad (k-1,2,\ldots,n)$$

Journal für Mathematik. Bd. 134. Heft 4.

Des inégalités précédentes, on tire

$$\varrho + a_{in} + \Sigma a_{in} \xi_i^{(i)} \leq 0$$
.

En observant que d'autre part on a

$$(4.) a_{ii} + \sum a_{ii} \xi_i \geq 0,$$

on trouve, à cause de (2.),

(5.) 
$$\varrho + a_{in} + \Sigma a_{in} \xi_i' < 0.$$

En vertu des inégalités (4.) et (5.), l'écart  $d(\xi_i, \xi_i)$  ne peut être inférieur à une limite fixe d.

36. Cela posé, examinons un contour fermé C dont les points ont l'écart mutuel qui ne surpasse pas  $\delta$ . En supposant que

$$\delta < d$$

on aura un contour C qui est situé dans des paralléloèdres contigus deux à deux.

Soit  $(\xi)$  un point quelconque du contour C appartenant au paralléloèdre R. Admettons que pas tous les points du contour C n'appartiennent à R et désignons par  $(\xi)$  un point du contour C qui n'appartient pas à R. Posons

(6.) 
$$\xi_i = \sum_{k=1}^{4} \theta_k \alpha_{ik} \quad \text{où} \quad \Sigma \theta_k = 1 \text{ et } \theta_k \ge 0, \qquad (i=1,2,...s)$$

(7.) 
$$\xi_i' = \sum_{k=1}^s \vartheta_k' \alpha_{ik} \quad \text{où} \quad \Sigma \vartheta_k' = 1.$$

Comme le point  $(\xi'_i)$  n'appartient pas à R, on aura parmi les nombres  $\vartheta_i$ ,  $\vartheta_2$ , ...  $\vartheta_i'$  au moins un nombre qui sera négatif. Supposons, pour fixer les idées, que

(8.) 
$$\theta_1 \ge 0, \dots \theta_{\mu} \ge 0 \text{ et } \theta_{\mu+1} < 0, \dots \theta_{\ell} < 0.$$

On peut choisir le paramètre d' si petit qu'on ait les inégalités

$$(9.) |\theta_k' - \theta_k| < \varepsilon, (k=1,2,...s)$$

ε étant un paramètre positif aussi petit que l'on voudra. En vertu de (8.),

(10.) 
$$0 \le \theta_k < \varepsilon, \quad -\varepsilon < \theta'_k < 0. \quad (\varepsilon = \mu + 1, \dots, \varepsilon)$$

Observons que le plus grand nombre parmi les nombres  $\vartheta_1,\,\vartheta_2,\,\ldots\,\vartheta_s$ ne peut être inférieur à  $\frac{1}{s}$  à cause de (6.). En supposant que

$$\epsilon < \frac{1}{\epsilon}$$

on trouvera le nombre cherché parmi les nombres  $\theta_1,\,\theta_2,\,\dots\,\theta_\mu$ . Admettons, pour fixer les idées, que

$$\theta_1 > \frac{1}{s}$$
.

En vertu de (9.), il viendra

(11.) 
$$\theta_1' > \frac{1}{\epsilon} - \epsilon$$
.

Nous avons démontré que le point  $(\xi'_i)$  ne peut appartenir qu'aux paralléloèdres  $R_1,R_2,\dots R_s$  qui sont contigus à R. En supposant que le point  $(\xi'_i)$  appartienne au paralléloèdre  $R_4$ , on aura une inégalité

$$(12.) a_{ia} + \sum a_{ii} \xi_i' < 0.$$

En observant qu'en vertu des égalités (7.)

$$a_{ik} + \sum a_{ik} \xi'_i = \sum_{k=1}^s \vartheta'_k (a_{ik} + \sum a_{ik} \alpha_{ik}),$$

on obtient, à cause de (12.),

$$\sum_{k=1}^{s} \vartheta_{k}'(a_{0k} + \Sigma a_{ik} \alpha_{ik}) < 0.$$

De cette inégalité on tire, à cause de (10.) et (11.).

$$\frac{1}{s}\left(a_{va} + \sum a_{ik}\alpha_{ik}\right) - \epsilon \left[a_{va}\sum a_{ik}\alpha_{ik} + \sum_{k=u+1}^{s}\left(a_{va} + \sum a_{ik}\alpha_{ik}\right)\right] < 0.$$

En posant

$$A = \frac{1}{s} \left( a_{ub} + \sum a_{ik} \alpha_{ij} \right) \text{ et } B = a_{ub} + \sum a_{ik} \alpha_{il} + \sum_{k=u+1}^{s} \left( a_{uk} + \sum a_{ik} \alpha_{ik} \right),$$

admettons que A > 0; l'inégalité précédente donne B > 0, donc

$$(13.) \qquad \qquad \epsilon > \frac{A}{B}.$$

Observons que les nombres A et B ne changent pas quand on remplace le paralléloèdre R par un paralléloèdre quelconque de l'ensemble (R). On en conclut que le rapport  $\frac{A}{B}$  qui ne s'annule pas possède un minimum positif  $\omega$ .

En supposant que

$$\epsilon < \omega$$
,

l'inégalité (13.) devient impossible et il est nécessaire que  $A\!=\!0$  ou autrement

$$a_{0k} + \Sigma a_{ik} a_{i1} = 0$$
.

Nous sommes arrivés au résultat suivant: tous les paralléloèdres dans lesquels est situé le contour examiné C sont contigus par le sommet  $(a_{ii})$ .

A l'aide du lemme du n° 35, on démontrera aisément le théorème fondamental énoncé en répétant les raisonnements exposés au n° 28.

Propriétés fondamentales de la fonction génératrice  $V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ 

37. Théorème 1. Supposons que deux vecteurs [\(\lambda\_i\)\) et [\(\lambda\_i^{09}\)] caractérisent deux paralléloèdres R et R<sup>(0)</sup> de l'ensemble (R). On aura une inégalité

$$V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_n) > V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, ... \lambda_n^{(0)}),$$

à condition que le point (x) soit intérieur au paralléloèdre R(0).

Soit (\$\xi^{(0)}\$) un point quelconque qui est intérieur au paralléloèdre R<sup>(0)</sup>.

Prenons un point  $(\xi_i)$  qui est intérieur au paralléloèdre R et examinons un vecteur  $[\xi_i^{o_i}, \xi_i]$  déterminé par les égalités

$$x_i = \xi_i^{(0)} + u(\xi_i - \xi_i^{(0)})$$
 où  $0 \le u \le 1$ .

Une partie du vecteur [5]0, \$\xi\_i\$] appartient au paralléloèdre R0. Désignons

$$\xi' = \xi_1^{(0)} + u_1(\xi_1 - \xi_2^{(0)})$$
 où  $0 < u_1 < 1$ 

et supposons que le vecteur  $[\xi_i^{(0)}, \xi_i^c]$  présente la partie du vecteur  $[\xi_i^{(0)}, \xi_i^c]$  qui appartient à  $R^{(0)}$ .

La seconde partie  $[\xi_i, \xi_j]$  du vecteur  $[\xi_i^{qq}, \xi_j]$  ne possède qu'un seul point  $(\xi_i^{p})$  commun au paralléloèdre  $R^{qq}$ . Le point  $(\xi_i^{p})$  appartient à une face  $P^{qq}(\nu)$  du paralléloèdre  $R^{qq}$ . On choisira parmi les paralléloèdres qui sont contigus par la face  $P^{qq}(\nu)$  un paralléloèdre  $R^{p}$  qui contient une partie du vecteur  $[\xi_i^{p}, \xi_j^{p}]$ .

Désignons

$$\xi_i'' = \xi_i + u_2(\xi_i - \xi_i^{(0)})$$
 où  $u_1 < u_2 \le 1$ 

et supposons que le vecteur  $[\vec{s_i}, \vec{s_i}]$  présente une partie du vecteur  $[\vec{s_i}, \vec{s_i}]$  qui appartient au paralléloèdre R' et ainsi de suite.

Supposons qu'on ait déterminé m points du vecteur  $[\xi_i^{(n)}, \xi_i]$ 

(1.) 
$$\xi_i^{(i)} = \xi_i^{(0)} + u_k(\xi_i - \xi_i^{(0)}), \quad (k=1, 2, ..., m)$$

où

$$(2.) 0 < u_1 < u_2 < \dots < u_m < 1$$

qui correspondent aux vecteurs  $[\xi_i^{(0)}, \xi_i^*], [\xi_i^*, \xi_i^*], \dots [\xi_i^{(n)}, \xi_i]$  appartenant aux paralléloèdres

$$R^{(0)}, R', \dots R^{(m-1)}, R$$

contigus successivement.

Désignons par

$$a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} x_i = 0,$$
 (k=0,1 2,...m-1)

l'équation canonique de la face commune aux paralléloèdres  $R^{(i)}$  et  $R^{(i+1)}$  qui est définie dans le paralléloèdre  $R^{(i)}$ .

En vertu de la définition établie au nº 32, on aura une formule

(3.) 
$$V(x_1, x_2, \dots x_s, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_s) = V(x_1, x_2, \dots x_s, \lambda_1^{p_0}, \lambda_2^{p_0}, \dots \lambda_s^{p_s})$$
  
  $+ \sum_{i=0}^{m-1} (a_i^{i_0} + \Sigma a_i^{i_0} x_i).$ 

Examinons les sommes

$$a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i^{(0)}$$
 et  $a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i$ ,  $(k=0,1,2,...=-1)$ 

En vertu de la supposition faite, le point (\$\xi^{(\kappa+1)}\) vérifie l'équation

$$a_0^{(i)} + \sum a_i^{(i)} \, \xi_i^{(i+1)} = 0$$
.

Comme le point  $(\xi_i^{(t)})$  appartient au paralléloèdre  $R^{(t)},$  on aura, une inégalité

$$a_{v}^{(i)} + \sum a_{i}^{(i)} \xi_{i}^{(i)} > 0$$
,

En vertu de (1.) et (2.), on obtient

$$a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i^{(0)} \ge 0$$
 et  $a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i < 0$ ,  $(k=0,1,2,...,m-1)$ 

Comme le point  $(\xi_i^{(0)})$  est intérieur au paralléloèdre  $R^{(0)}$ , on aura

$$a_0^{(i)} + \Sigma a_i^{(i)} \xi_i^{(i)} > 0$$
 et  $a_0^{(i)} + \Sigma a_i^{(i)} \xi_i < 0$ ,

Il en résulte que

$$\sum_{k=0}^{m-1} (a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i^{(0)}) > 0 \text{ et } \sum_{k=0}^{m-1} (a_0^{(k)} + \sum a_i^{(k)} \xi_i) < 0.$$

En substituant dans la formule (3.), on obtient

$$V(\xi_1^{(0)}, \xi_2^{(0)}, \dots \xi_n^{(0)}, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) > V(\xi_1^{(0)}, \xi_2^{(0)}, \dots \xi_n^{(0)}, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, \dots \lambda_n^{(0)})$$

et

$$V(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) < V(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, \dots \lambda_n^{(0)}).$$

Théorème II. Supposons que les parallèloèdres  $K^{m_j}, R^i, \dots R^{m_{m-1}}$  soient contigus par une face  $P(\nu)$  à  $\nu$  dimensions. En désignant par  $[4^{n_j}]$ ,  $(k=0,1,2,\dots n-\nu)$  les vecteurs qui curactérisent ces parallèloèdres, on aura une inégalité

$$V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_n) > V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, ... \lambda_n^{(0)}),$$

à condition que le point  $(x_i)$  soit intérieur à la face  $P(\nu)$  et que le vecteur  $[\lambda_i]$  ne se trouve pas parmi les vecteurs  $[\lambda_i^{(\nu)}]$ ,  $(k=1,2,\ldots\,(n-\nu))$ .

En supposant que  $\lambda_i = \lambda_i^{(i)}$ , on aura l'égalité

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1^{(i)}, \lambda_2^{(i)}, \dots \lambda_n^{(i)}) = V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1^{(i)}, \lambda_2^{(i)}, \dots \lambda_n^{(i)}).$$

$$(a=1, 2, \dots (n-p))$$

On démontrera aisément le théorème II énoncé en répétant les raisonnements qui ont été exposés précédemment.

38. Les résultats obtenus ouvrent une nouvelle voie pour les recherches concernant les paralléloèdres primitifs. On peut envisager l'ensemble (R) des paralléloèdres primitifs sous un nouveau point de vue, à savoir:

Chaque paralléloèdre  $R^{(0)}$  de l'ensemble (R) caractérisé par le vecteur  $[\lambda_i^{(0)}]$  présente un ensemble de points  $(x_i)$  vérifiant l'inégalité

$$V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n) \ge V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, ..., \lambda_n^{(0)}),$$

quel que soit le vecteur [1,] appartenant au groupe G.

Nous avons vu au n° 32 que pour le paralléloèdre principal  $R_0$  de l'ensemble (R) on a

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, 0, 0, \dots 0) = 0.$$

Il s'ensuit que le paralléloèdre principal Re est défini par l'inégalité

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) \geq 0$$

qui subsiste, quel que soit le vecteur [\(\lambda\_i\)] du groupe G.

Détermination de la fonction génératrice  $V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ .

39. Supposons que le paralléloèdre principal  $R_o$  soit déterminé à l'aide des inégalités canoniques

$$a_{ik} + \Sigma a_{ik} x_i \ge 0$$
. (k=1,2,...e)

Désignons par  $[\lambda_a]$  le vecteur qui définit une translation du paralléloèdre  $R_k$  en  $R_0$   $(k=1,2,\dots\sigma)$ .

Prenons deux paralléloèdres  $R_k$  et  $R_k$  contigus au paralléloèdre  $R_0$  par les faces  $P_k$  et  $P_k$  qui ne sont pas parallèles. Posons •

$$\lambda = \lambda_k + \lambda_{ik}$$

et désignons par R le paralléloèdre de l'ensemble (R) caractérisé par le vecteur  $[\lambda_i]$ .

Le paralléloèdre R est contigu aux paralléloèdres  $R_*$  et  $R_*$  par les faces qui sont congruentes aux faces  $P_*$  et  $P_*$ .

On peut donc former deux séries

$$R_0$$
,  $R_k$ ,  $R$  et  $R_0$ ,  $R_k$ ,  $R$ 

de paralléloèdres qui sont succesivement contigus.

Supposons que le paralléloèdre  $R_{\star}$  soit déterminé à l'aide des inégalités canoniques

$$u_{k}\left[a_{ir}+\sum a_{ir}\left(x_{i}+\lambda_{ik}\right)\right] \geq 0, \qquad \qquad (r=1,2,\dots a)$$

La face du paralléloèdre  $R_k$  qui est congruente à la face  $P_k$  sera déterminée par l'équation

$$u_k \left[ a_{ik} + \sum a_{ik} (x_i + \lambda_{ik}) \right] = 0.$$

Il en résulte que la fonction  $V(x_1,x_2,\ldots x_a,\lambda_1,\lambda_2,\ldots \lambda_s)$  s'exprime par la somme

$$V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n) = a_{ik} + \sum a_{ik} x_i + u_k [a_{ik} + \sum a_{ik} (x_i + \lambda_{ik})].$$

De la même manière, on obtient

$$V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_n) = a_{iik} + \sum a_{iik} x_i + u_k [a_{iik} + \sum a_{iik} (x_i + \lambda_{iik})].$$

En vertu du théorème fondamental du n° 34, on aura une identité  $a_{ia} + \Sigma a_{ia} x_i + u_i \left[ a_{ia} + \Sigma a_{ia} (x_i + \lambda_{ia}) \right] = a_{ia} + \Sigma u_{ia} x_i + u_i \left[ a_{ia} + \Sigma a_{ia} (x_i + \lambda_{ia}) \right].$ 

Il s'ensuit que

(1.) 
$$a_{uk} + u_k (a_{uk} + \sum a_{ik} \lambda_{ik}) = a_{uk} + u_k (a_{uk} + \sum a_{ik} \lambda_{ik})$$
 et

 $a_{ik} + u_k a_{ik} = a_{ik} + u_k a_{ik}.$ 

$$a_{ik} + u_k a_{ik} = a_{ik} + u_k a_{ik}$$
,  $(i=1,2,...s)$ 

Nous avons supposé que les coefficients  $a_{ii}$  et  $a_{ii}$ ,  $(i=1,2,\dots n)$  ne soient pas proportionnels, donc il est nécessaire que

$$u_k = 1$$
 et  $u_k = 1$ .

Nous sommes arrivés au résultat important suivant:

Chaque paralléloèdre R caractérisé par un vecteur [1,] sera déterminé par les inégalités canoniques

$$u_{ai} + \sum u_{ik}(x_i + \lambda_i) > 0,$$
 (k=1,2,...o)

Observons qu'en vertu de (1.), on aura l'égalité

$$\sum a_{ik} \lambda_{ik} = \sum a_{ik} \lambda_{ik}$$
.

Dans cette égalité, on peut attribuer aux indices k et h les valeurs  $k=1,2,\ldots\sigma;\ h=1,2,\ldots\sigma$ 

Journal für Mathematik Bd. 134, Heft 4.

40. Théorème. Les vecteurs

$$[\lambda_n], [\lambda_n], \dots [\lambda_{to}]$$

forment la base du groupe G. En posant

(2.) 
$$\lambda_i = \sum_{k=1}^{\sigma} l_k \lambda_{ik}$$

où  $l_1, l_2, \dots l_s$  sont des nombres entiers arbitraires, on déterminera chaque vecteur  $[\lambda_i]$  du groupe G. En désignant

$$a_i = \sum_{k=1}^{\sigma} l_k a_{ik},$$

on définira la fonction  $V(x_1, x_2, ..., x_n, \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$  par la formule

(4.) 
$$V(x_1, x_2, \dots x_s, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_s) = \sum_{k=1}^{s} l_k \left( a_{ik} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{s} a_{ik} \lambda_k + \sum_{i=1}^{s} a_{ik} x_i \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{s} a_i \lambda_i.$$

Admettons que la formule (4.) soit vérifiée pour les vecteurs  $[\lambda_i^{(0)}]$  et  $[\lambda_i^{(1)}]$  qui sont définis par les égalités

(5.) 
$$\lambda_i^{(i)} = \sum_{k=1}^{n} I_k^{(i)} \lambda_{ik} \text{ et } \lambda_i' = \sum_{k=1}^{n} I_k' \lambda_{ik}.$$
  $(i=1,2,...n)$ 

Nous allons voir que la formule (4.) sera aussi vraie pour le vecteur  $[\lambda_i]$  déterminé par les égalités

$$\lambda_i = \lambda_i^{(ii)} + \lambda_i'$$
.

Désignons par R,  $R^{00}$  et R' les paralléloèdres caractérisés par les vecteurs  $[\lambda_i]$ ,  $[\lambda_i^{(0)}]$  et  $[\lambda_i']$ .

Le paralléloèdre Ren sera déterminé par les inégalités canoniques

$$a_{ik} + \sum a_{ik}(x_i + \lambda_i^{(i)}) \ge 0.$$
 (k=1,2,... o)

On en conclut que la fonction  $V(x_1,x_2,\ldots x_n,\,\lambda_1,\,\lambda_2,\ldots \lambda_n)$  s'exprime par la formule

(6.) 
$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) = V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1^{(0)}, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, \dots \lambda_n^{(0)}) + U(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1^i, \lambda_2^i, \dots \lambda_n^i),$$

où la fonction  $U(x_1,x_2,\ldots x_a,\lambda'_1,\lambda'_2,\ldots \lambda'_a)$  présente la fonction génératrice déterminée à condition que le paralléloèdre  $R^{\otimes p}$  ait été choisi pour le paralléloèdre principal.

En désignant

(7.) 
$$a_i^{(0)} = \sum_{k=1}^{\sigma} l_i^{(0)} a_{ik}$$
 et  $a_i' = \sum_{k=1}^{\sigma} l_i' a_{ik}$ ,  $(i=1,2,...n)$ 

on aura, en vertu de la supposition faite,

$$V(x_1, x_2, \dots x_s, \lambda_1^{e_0}, \lambda_2^{e_0}, \dots \lambda_s^{e_0}) = \sum_{\ell=1}^s \sum_{i=1}^{e_0} \left( a_{ik} - \frac{1}{2} \sum a_{ik} \lambda_{ik} + \sum a_{ik} x_i \right) + \frac{1}{2} \sum a_i^{e_0} \lambda_i^{e_0} \lambda_i^{e_0}$$
  
 $U(x_1, x_2, \dots x_s, \lambda_1', \lambda_2', \dots \lambda_s') = \sum_{\ell=1}^s \int_{i} \left( a_{ik} + \sum a_{ik} \lambda_i^{e_0} - \frac{1}{2} \sum a_{ik} \lambda_{ik} + \sum a_{ik} x_i \right)$ 

$$\begin{array}{c} (\lambda_{11} \lambda_{21} \dots \lambda_{n}, \lambda_{11}, \lambda_{21} \dots \lambda_{n}) \stackrel{\triangle}{=} \underset{i=1}{\mathcal{L}} (\lambda_{0i} + \mathcal{L} a_{0i} \lambda_{i} - \frac{1}{2} \mathcal{L} a_{ii} \lambda_{ii} + \mathcal{L} a_{0i} \lambda_{i}) \\ \\ + \frac{1}{2} \mathcal{L} a_{i}^{i} \lambda_{i}^{i}. \end{array}$$

Posons

$$l_k = l_k^{(i)} + l_k'$$
. (k=1,2,...

35\*

En vertu de (6,) on obtient

(8.) 
$$V(x_1, x_2, ... x_a, \lambda_1, \lambda_2, ... \lambda_a) = \sum l_i \left(a_{iu} - \frac{1}{2}\sum a_{ia}\lambda_{ia} + \sum a_{ia}x_i\right)$$
  
  $+ \frac{1}{2}\sum a_i^{i0}\lambda_i^{i0} + \frac{1}{2}\sum a_i'\lambda_i' + \sum_{k=1}^a \int_{a_{ik}}^a a_{ik}'\lambda_i^{i0}.$ 

Examinons la somme

(9.) 
$$\frac{1}{2} \sum a_i^{0i} \lambda_i^{0i} + \frac{1}{2} \sum a_i' \lambda_i' + \sum_{k=1}^{a} \sum_{i=1}^{n} a_{ik} l_k' \lambda_i^{0i}.$$

En vertu de (5.), on aura

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ik} \lambda_{i}^{(0)} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ik} l_{k}^{(0)} \lambda_{ik}.$$

Nous avons vu au nº 39 que

(10.) 
$$\sum_{i=1}^{n} a_{ik} \lambda_{ik} = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \lambda_{ik},$$

done

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ik} \, \lambda_{i}^{(0)} = \sum_{k=1}^{d} \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \, l_{k}^{(0)} \, \lambda_{ik}$$

et, à cause de (7.), il vient

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ik} \, \lambda_{i}^{(0)} = \sum_{i=1}^{n} a_{i}^{(0)} \, \lambda_{ik},$$

Il s'ensuit que

$$\sum_{k=1}^{\sigma} \sum_{i=1}^{\kappa} a_{ik} l'_k \lambda_i^{(i)} = \sum a_i^{(i)} \lambda'_i.$$

En vertu de (7.), on aura aussi

$$\sum_{k=1}^{\sigma} \sum_{i=1}^{n} a_{ik} l'_{k} \lambda_{i}^{(0)} = \sum_{i=1}^{n} a'_{i} \lambda_{i}^{(0)}.$$

On peut donc présenter la somme (9.) sous la forme

Comme

$$a_i^{(i)} + a_i' = a_i$$
 et  $\lambda_i^{(i)} + \lambda_i' = \lambda_i$ ,

la formule (8.) peut s'écrire

$$V(x_1,x_2,\ldots x_n,\,\lambda_1,\lambda_2,\ldots \lambda_n) = \sum_{k=1}^n \, l_k \Big(a_{ik} - \frac{1}{2}\, \boldsymbol{\Sigma}\, a_{ik}\, \lambda_{ik} + \boldsymbol{\Sigma}\, a_{ik}\, x_i\Big) + \frac{1}{2}\, \boldsymbol{\Sigma}\, a_i\, \lambda_{in}$$

Il est aisé de vérifier la formule (4.) dans les cas

$$\lambda_i = \pm \lambda_{ik}$$
,  $(k=1, 2, \dots \sigma)$ 

Il en résulte que la formule (4.) subsiste, quel que soit le vecteur  $[\lambda_i]$  appartenant au groupe G.

Théorème II. Le groupe G possède une base formée de n recteurs

$$[\pi_0], [\pi_2], ... [\pi_m].$$

En posant

(11.) 
$$\lambda_i = \sum_{k=1}^n l_k \pi_{ik}$$

où l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, ... l<sub>n</sub> sont des nombres entiers arbitraires, on déterminera chaque vecteur [\(\bar{\ell}\_i\)] du groupe G. En désignant

$$V(x_1, x_2, ..., x_n, \pi_1, \pi_2, ..., \pi_n) = p_{in} + \sum_{i=1}^{n} p_i x_i,$$
 (k=1,2,...n)

et

(12.) 
$$a_i = \sum_{k=1}^{n} l_k p_{ik}$$
,

on aura la formule

$$V\left(x_{1}, x_{2}, \ldots x_{n}, \lambda_{1}, \lambda_{2}, \ldots \lambda_{n}\right) = \sum_{k=1}^{n} l_{k}\left(p_{nk} - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} p_{ik}\pi_{ik} + \sum_{i=1}^{n} p_{ik}x_{i}\right) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_{i}\lambda_{i}.$$

On démontrera aisement le théorème II énoncé à l'aide de la formule (4.).

Observons que la somme  $\sum a_i \lambda_i$  présente, en vertu des égalités (11.) et (12.), une forme quadratique des variables entières  $l_1, l_2, \dots l_n$ 

$$\Sigma a_i \lambda_i = \sum_{k=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} A_{kk} l_k l_k$$

où on a posé

$$A_{44} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_{i1} \, \pi_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_{i1} \, \pi_{ii}, \qquad (i=1,2,\dots n; \, k=1,2,\dots n)$$

Nous allons voir que la forme quadratique obtenue  $\Sigma\Sigma A_{\rm ls}\,l_{\rm l}\,l_{\rm s}$  est positive.

Détermination du centre des paralléloèdres primitifs.

Théorème I. Chaque paralléloèdre primitif possède un centre.
 Désignons par (5<sub>i</sub>) le point vérifiant les égalités

(1.) 
$$p_{ik} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_{ik} \pi_{ik} + \sum_{i=1}^{n} p_{ik} \xi_{i} = 0. \qquad (k=1,2,...n)$$

Je dis que le point  $(\xi_i)$  présente le centre du paralléloèdre principal  $R_0$ .

Pour le démontrer, posons

$$\lambda_{ik} = \sum_{k=1}^{n} f_k^{(k)} \pi_{ik}, \qquad (k=1,2,\dots n)$$

En vertu du théorème II du nº 40, on obtient

$$V(x_1, x_2, ... x_n, \lambda_n, \lambda_n, ... \lambda_n) = \Sigma \tilde{t}_i^{(i)} \left( p_{i_0} - \frac{1}{2} \sum p_{il} n_{il} + \sum p_{il} x_i \right) + \frac{1}{2} \sum_{l=1}^{n} \left( p_{il} \tilde{t}_i^{(i)} + \dots + p_{in} \tilde{t}_n^{(i)} \right) \lambda_n.$$

D'autre part, en vertu de la définition établie au nº 32, on a

$$V(x_1, x_2, \dots x_a, \lambda_{1b}, \lambda_{2b}, \dots \lambda_{ab}) = a_{iib} + \sum a_{ib} x_i.$$

Il s'ensuit que

(2.) 
$$a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} l_k^{(k)} p_{ik}, \qquad (k=1,2,...a)$$

et

(3.) 
$$a_{0k} = \sum_{k=1}^{n} l_{k}^{(k)} \left( p_{0k} - \frac{1}{2} \Sigma p_{0k} \pi_{0k} \right) + \frac{1}{2} \Sigma a_{0k} \lambda_{0k}, \qquad (k=1,2,...6)$$

Multiplions les égalités (1.) par  $l_i^{(s)}$  et en attribuant à l'indice k les valeurs  $1,2,\ldots n$ , additionnons les égalités obtenues, il viendra, à cause

de (2.) et (3.),

(4.) 
$$a_{ijk} - \frac{1}{2} \sum a_{ijk} \lambda_{ik} + \sum a_{ijk} \xi_i = 0,$$
  $(k=1,2,...6)$ 

Cela posé, prenons un point quelconque  $(x_i)$  appartenant au paralléloèdre  $R_{ii}$ 

Pour que le point  $(\tilde{s_i})$  soit le centre du paralléloèdre  $R_n$ , il faut et il suffit que le point  $(x_i')$  déterminé par les égalités

(5.) 
$$x'_i = 2\xi_i - x_i$$
,  $(i=1,2,...n)$ 

appartienne au paralléloèdre Ro aussi.

En vertu de la supposition faite, on aura les inégalités

(6.) 
$$a_{ii} + \sum a_{ii} x_i \ge 0. \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \sigma)$$

En observant qu'à cause de (4.) et (5.)

$$a_{iik} + \sum a_{ik} x_i' = -a_{iik} - \sum a_{ik} (x_i - \lambda_{ik})$$

et que l'inégalité

loèdre Rn.

$$-a_{ik}-\Sigma a_{ik}(x_i-\lambda_{ik})>0$$

se trouve parmi les inégalités (6.), on obtient

$$a_{ik} + \sum a_{ik} x_i' \geq 0$$
,  $(k=1,2,\dots n)$ 

Il est donc démontré que le point  $(\xi_i)$  présente le centre du parallé-loèdre  $R_0$ .

Observons que le centre  $(\xi_i)$  est intérieur au paralléloèdre  $R_0$ . Pour le démontrer, supposons qu'un point  $(x_i)$  soit intérieur au parallé-

On aura les inégalités

$$a_{in} + \sum a_{in} x_i > 0.$$
 (A=1,2,...a)

Parmi ces inégalités se trouvent les inégalités

$$-a_{ab} - \sum a_{ai}(x_i - \lambda_{ai}) > 0.$$
 (4=1,2, .0)

En faisant la somme de ces inégalités, on obtient

$$\Sigma a_{ik} \lambda_{ik} > 0$$
,  $(\lambda = 1, 2, ... \sigma)$ 

et, à cause de l'égalité (4.), il vient

$$a_{ijk} + \sum a_{ik} \tilde{\xi}_i > 0.$$
 (4=1,2,...o)

42. Théorème II. La forme quadratique

$$\sum_{i=1}^{n} (p_{i1} \, l_1 + p_{i2} \, l_2 + \dots + p_{in} \, l_n) (\pi_{i1} \, l_1 + \pi_{i2} \, l_2 + \dots + \pi_{in} \, l_n)$$

des variables entières l1, l2, ... l, est positive.

Appliquons le théorème I du n° 37 au centre  $(\xi_i)$  du paralléloèdre principal  $R_0$ , on aura l'inégalité

(7.) 
$$V(\xi_1, \xi_2, \dots \xi_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) > 0$$
,

quel que soit le vecteur [\lambda] du groupe G, le vecteur [0] étant exclu.

Eu vertu du théorème II du nº 40 et des égalités (1.), il vient

$$p\left(\xi_{1},\xi_{2},\ldots\,\xi_{n},\lambda_{1},\lambda_{2},\ldots\,\lambda_{n}\right) = \frac{1}{2}\,\mathcal{Z}\left(\,p_{i1}\,l_{1}+\cdots+p_{in}\,l_{n}\right)\left(\pi_{i1}\,l_{1}+\cdots+\pi_{in}\,l_{n}\right)$$

et, à cause de (7.), on trouve

$$\Sigma (p_{i1} \, l_1 + p_{i1} l_2 + \dots + p_{in} \, l_n) (\pi_{i1} \, l_1 + \pi_{i2} \, l_2 + \dots + \pi_{in} \, l_n) > 0 \, .$$

L'inégalité obtenue subsiste, quelles que soient les valeurs entières des variables  $l_1, l_2, \dots l_n$ , le système  $l_1 = 0$ ,  $l_2 = 0$ , ...  $l_n = 0$  étant exclu.

Groupe continu de transformations linéaires des paralléloèdres primitifs.

43. Effectuons une transformation linéaire du paralléloèdre primitif principal  $R_0$  à l'aide d'une substitution

$$x_i = \alpha_{i0} + \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ik} x_k',$$
 (i=1,2,...a)

à coefficients réels quelconques et du déterminant qui ne s'annule pas.

On obtiendra un nouveau paralléloèdre primitif R' qui sera déterminé à l'aide des inégalités canoniques

$$a'_{ik} + \sum_{k=1}^{n} a'_{kk} x'_{k} \ge 0_{1}$$
 (k=1,2,...o)

où on a posé

(1.) 
$$a'_{ik} = a_{ik} + \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \alpha_{ki}, \quad a'_{kk} = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \alpha_{ik}, \quad (k=1, 2, ..., n; k=1, 2, ..., n)$$

Le groupe G' de vecteurs correspondant au paralléloèdre obtenu R' sera déterminé par les égalités

(2.) 
$$\lambda_i = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} \lambda_k',$$

à condition qu'au vecteur  $[\lambda_i]$  du groupe G corresponde le vecteur  $[\lambda_i']$  dans le groupe G'.

Désignons

$$V(x_1, x_2, \dots x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n) = p_0 + \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

et

$$V(x'_{11}, x'_{21}, \dots, x'_{n1}, \lambda'_{11}, \lambda'_{21}, \dots, \lambda'_{n}) = p'_{i1} + \sum_{i=1}^{n} p'_{i1}x_{i}.$$

En vertu de la formule (4.) du n° 40 et des égalités (1.) et (2.), on obtient

$$p'_{i} = p_{i} + \sum_{i=1}^{n} p_{i} \alpha_{\mu_{i}}, \qquad p'_{i} = \sum_{i=1}^{n} p_{i} \alpha_{\mu_{i}}, \qquad \alpha = 1 2 \dots n$$

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft. 4.

Il en résulte que  $[\pi_i]$  et  $[\pi_i']$  étant deux vecteurs correspondants quelconques, on aura

(3.) 
$$\sum_{i=1}^{n} p_i \pi_i = \sum_{i=1}^{n} p_i^i \pi_i^i.$$

Théorème. La forme quadratique

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} A_{ik} l_{k} l_{k} = \sum_{i=1}^{n} (p_{ii} l_{i} + p_{ii} l_{i} + \cdots + p_{m} l_{n}) (\pi_{ii} l_{i} + \pi_{ii} l_{i} + \cdots + \pi_{im} l_{n})$$

présente un invariant dans le groupe continu de transformations linéaires,

Le théorème énoncé est évident en vertu de l'égalité (3.).

 Effectuons une transformation des paralléloèdres primitifs de l'ensemble (R) à l'aide d'une substitution

$$p_{ik} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_{ik} \pi_{ik} + \sum_{i=1}^{n} p_{ik} x_i = x'_k, \qquad (k=1,2,...n)$$

On obtiendra un ensemble de paralléloèdres primitifs (R').

La valeur correspondante de la fonction  $V(x_1',x_2',\ldots x_n',\lambda_1',\lambda_2',\ldots \lambda_n')$  pour l'ensemble (R') sera exprimée par la formule

$$V\left(x_{1}',x_{2}',\ldots x_{n}',\,\lambda_{1}',\,\lambda_{2}',\ldots \lambda_{n}'\right) = \sum_{i=1}^{n} l_{i}x_{i}' + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}l_{i}l_{j}.$$

En vertu du théorème du n° 38, le paralléloèdre principal de l'ensemble (R') sera déterminé par les inégalités

$$\frac{1}{2} \Sigma \Sigma A_{ij} l_i l_j + \sum_{i=1}^{n} l_i x_i \ge 0$$

qui subsistent, quelles que soient les valeurs entières de  $l_1,\,l_2,\,\dots\,l_n$ .

Les différents paralléloèdres de l'ensemble (R') seront déterminés par les inégalités

$$(4.) \qquad \frac{1}{2} \Sigma \Sigma A_{ij} l_i l_j + \Sigma l_i x_i \geq \frac{1}{2} \Sigma \Sigma A_{ij} l_i^{(n)} l_i^{(n)} + \Sigma l_i^{(n)} x_i.$$

Chaque paralléloèdre de l'ensemble (R') sera caractérisé par un système correspondant  $(R^{(0)})$  de nombres entiers  $l_1^{(0)}$ ,  $l_2^{(0)}$ , . . .  $l_2^{(0)}$ .

Observons qu'on pourrait remplacer la base du groupe G formée de n vecteurs par une autre base formée de n vecteurs aussi, ces deux bases seront équivalentes, en vertu du théorème III du n° 11; la forme quadratique positive correspondante  $\sum \sum d_{ij} l_i l_j$  sera remplacée par une forme équivalente; les inégalités (4.) définissent dans ce cas l'ensemble des paralléloèdres qui peut être transformé en l'ensemble (R') à l'aide d'une substitution linéaire correspondante à coefficients entiers et du déterminant  $\pm$  1.

Le remarquable théorème suivant est donc démontré.

Théorème. En effectuant les transformations linéaires d'un parallèloèdre primitif à l'aide de substitutions à coefficients réels quelconques qui forment un groupe continu de substitutions linéaires, on obtient un ensemble de parallèloèdres primitifs qui est parfaitement déterminé par une classe de formes quadratiques positives équivalentes, à condition qu'on ne considère pas comme différentes les formes quadratiques à coefficients proportionnels.

Nous allons voir que chaque forme quadratique positive définit, à l'aide des inégalités (4.), un ensemble de paralléloèdres congruents qui peuvent être primitifs ou imprimitifs.

## Section III.

## Détermination des paralléloèdres à l'aide des formes quadratiques positives.

Définition du polyèdre convexe correspondant à une forme quadratique positive.

45. Soit  $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_{i}x_{j}$  une forme quadratique positive arbitraire à u variables  $x_{1}, x_{2}, \dots x_{n}$ . Envisageons un ensemble R de points  $(a_{i})$  vérifiant l'inégalité

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_{i} x_{j} + 2 \sum_{i=1}^{n} a_{i} x_{i} > 0,$$

quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ .

En vertu de la définition établie, l'ensemble R jouit des propriétés suivantes :

- 1. L'ensemble R est à n dimensions.
  - 2. Le point (0) présente le centre de l'ensemble R.
  - 3. L'ensemble R est convexe.

Prenons un système de paramètres arbitraires  $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots \epsilon_n$  et examinons un vecteur g composé de points  $(\alpha_i)$  qui sont déterminés par les égalités

$$\alpha_i = \varrho \, \epsilon_i$$
 où  $\varrho > 0$ .

Il est aisé de démontrer qu'il existe un intervalle

$$0 < \rho < \rho_0$$
 où  $\rho_0 > 0$ 

qui correspond aux points du veeteur g appartenant à l'ensemble R. En posant

$$\alpha_{i0} = \varrho_0 \, \epsilon_i$$

on obtient un vecteur  $[a_{i0}]$  dont les points appartiennent à l'ensemble R, Le point  $(a_{i0})$  appartient à la frontière de l'ensemble R, c'est-à-dire: le point  $(a_{i0})$  vérifie l'inégalité

(1.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j + 2 \Sigma \alpha_{in} x_i > 0,$$

quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$  et vérifie au moins une égalité

(2.) 
$$\sum \alpha_{ij} l_i l_j + 2 \sum \alpha_{ij} l_i = 0,$$

l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>, ... l<sub>n</sub> étant des nombres entiers qui ne s'annulent pas. Désignons

(3.) 
$$\alpha_{i1} = -\alpha_{in} - \sum_{i=1}^{n} a_{ij} l_{j},$$
  $(i=1,2,...*)$ 

on aura, à cause de (2.), l'égalité

$$\Sigma \Sigma a_{i} x_{i} x_{i} + 2 \Sigma \alpha_{i1} x_{i} = \Sigma \Sigma a_{ij} (l_{i} - x_{i}) (l_{i} - x_{j}) + 2 \Sigma \alpha_{i0} (l_{i} - x_{i})$$

et, en vertu de (1.), on obtient

$$(4.) \qquad \qquad \Sigma \Sigma a_{k} x_{i} x_{i} + 2 \Sigma \alpha_{ij} x_{i} > 0,$$

donc le point  $(\alpha_A)$  appartient à l'ensemble R aussi.

En faisant la somme des inégalités (1.) et (4.), ou trouve, à cause de (3.),

$$\sum \sum a_{ij} x_i x_j - \sum \sum a_{ij} x_i l_i \ge 0$$
.

L'inégalité obtenue subsiste, quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ ; cette inégalité peut s'écrire

$$\Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i < \Sigma \Sigma a_{ii} (l_i - 2x_i) (l_i - 2x_i)$$
.

On en conclut que le système ( $l_i$ ) n'est autre chose qu'une représentation du minimum de la forme quadratique positive  $\Sigma Z_{i,q}, x_{i,r}$  déterminée dans l'ensemble composé de tous les systèmes de nombres entiers qui sont congrus au système ( $l_i$ ) par rapport au module 2.

Le nombre des systèmes pareils est fini. Supposons que tons ces systèmes forment une série

(5.) 
$$(l_{i1}), (l_{i2}), ... (l_{ia}).$$

46. Théorème. L'ensemble R présente un polyèdre convexe déterminé à l'aide des inégalités

(6.) 
$$\sum \sum u_{ij} l_{ik} l_{ik} + 2 \sum \alpha_i l_{ik} \geq 0. \qquad (k=1,2,...s)$$

En vertu de la définition établie, chaque point  $(a_i)$  de l'ensemble R vérifie ces inégalités. Admettons qu'un point  $(a_i)$  vérifiant ces inégalités n'appartienne pas à l'ensemble R. On déterminera dans ce cas une valeur positive du paramètre  $\rho$  dans l'intervalle  $0 < \rho < 1$ , de manière qu'en posant

(7.) 
$$\alpha_i^{(0)} = \varrho \, \sigma_i \quad \text{où} \quad 0 < \varrho < 1,$$

on obtienne un point  $(a_i^{(0)})$  appartenant à la frontière de l'ensemble R. Le point  $(a_i^{(0)})$  vérifiera, comme nous l'avons vu, une égalité

Voronoï, recherches sur les paralléloèdres primitifs.

(8.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i + 2 \Sigma \alpha_i^{(0)} l_i = 0$$

caractérisée par un système (1,) appartenant à la série (6.). En vertu de l'égalité obtenue, on trouve

et, à cause de (7.), il vient

$$\Sigma a_i l_i < 0$$
.

En présentant l'égalité (8.) sous la forme

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j + 2 \Sigma \alpha_i l_i = 2 (1 - \varrho) \Sigma \alpha_i l_{ij}$$

on aura l'inégalité

276

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j + 2 \Sigma a_i l_i < 0$$
,

ce qui est contre l'hypothèse.

Inégalités indépendantes qui définissent le polyèdre convexe correspondant à une forme quadratique positive.

47. Il peut arriver que parmi les inégalités (6.) du n° précédent se trouvent des inégalités dépendantes. Admettons, par exemple, que l'inégalité

(1.) 
$$\Sigma \Sigma a_i l_i l_i + 2 \Sigma \alpha_i l_i > 0$$

soit dépendante. On aura dans ce cas une identité

(2.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j + 2 \Sigma \alpha_i l_i = \varrho_0 + \sum_{k=1}^{o} \varrho_k (\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{jk} + 2 \Sigma \alpha_i l_{ik})$$

où

$$\varrho_n > 0, \ \varrho_i > 0.$$

(k=1,2,...o)



Nous avons vu au nº 45 que l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_{ii} x_i x_i - \Sigma \Sigma a_{ii} x_i l_i > 0$$

subsiste quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ . En faisant dans l'identité (2.)

$$\alpha_i = -\frac{1}{2} \sum a_n l_i$$

on obtient

$$\varrho_0 + \sum \varrho_t (\sum \sum a_n l_n l_n l_n - \sum \sum a_n l_n l_n l_n) = 0,$$

et par suite

$$\varrho_0 = 0$$
,  $\varrho_k (\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{jk} - \Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_j) = 0$ . (4=1.2,...o)

En supposant que  $\varrho_t \neq 0$ , on aura

$$\Sigma \Sigma a_{ii} l_{ik} l_{jk} - \Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{j} = 0,$$

done

$$\sum \sum a_{ij} \, l_i \, l_j = \sum \sum \mu_{ij} \, (l_i - 2 \, l_{ik}) \, (l_i - 2 \, l_{jk}).$$

En vertu de l'égalité obtenue, le système  $(l_i - 2 \, l_n)$  se trouve dans la série (5.) du n° 45. C'est une condition nécessaire pour que l'inégalité (1.) soit dépendante.

48. Théorème. Pour qu'une inégalité

(3.) 
$$\Sigma \Sigma a_i l_i l_i + 2 \Sigma a_i l_i > 0$$

soit indépendante, il faut et il suffit que la forme quadratique  $\sum \sum a_i x_i x_i \cdots$  possède que deux représentations (l.) et (-l.) du minimum dans l'ensemble composé de tous les systèmes de nombres entiers qui sont congrus au système (l.) par rapport au module 2.

Nous avons démontré que la condition énoncée est suffisante. Il reste à démontrer que cette condition est nécessaire.

Admettons que l'inégalité (3.) soit indépendante. Dans ce cas, l'équation

$$\Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i + 2 \Sigma a_i l_i = 0$$

définit une face P à n-1 dimensions du polyèdre R.

Soit (a,) un point qui est intérieur à la face P. On aura l'inégalité

$$(4.) \qquad \Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j + 2 \Sigma \alpha_i \dot{x}_i > 0,$$

quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ , les deux systèmes (0) et (l) étant exclus. En posant, comme nous l'avons fait au n° 45,

(5.) 
$$a_i' = -a_i - \sum a_{ij} l_{ij}$$

on aura aussi une inégalité

(6.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ii} x_i x_i + 2 \Sigma a_i' x_i > 0$$

qui subsiste, quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, ... x_n$ , les deux systèmes (0) et  $(l_i)$  étant exclus. En faisant la somme des inégalités (4.) et (6.), on trouve, à cause de (5.),

$$\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j - \Sigma a_{ij} x_i l_j > 0$$

ou autrement

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j < \Sigma \Sigma a_{ij} (l_i - 2 x_i) (l_j - 2 x_j).$$

L'inégalité obtenue subsiste, quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ , les deux systèmes (0) et  $(l_i)$  étant exclus.

Le théorème énoncé est donc démontré.

Corollaire. Le nombre des inégalités indépendantes qui définissent le polyèdre R correspondant à une forme quadratique positive ne peut pas surpasser la limite 2(2°-1).

Ensemble (R) de paralléloèdres défini par une forme quadratique positive.

49. Théorème. Supposons que le polyèdre convexe R correspondant à une forme quadratique positive ΣΣ a<sub>ij</sub> x<sub>i</sub> x<sub>j</sub> soit déterminé à l'aide des inégalités

$$\sum \sum a_{ij} x_i x_j + 2 \sum \alpha_i x_i \ge 0$$
.



En effectuant les translations du polyèdre R le long des vecteurs déterminés par les égalités

$$\lambda_i = -\sum a_{ij} l_{ij}$$

l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub>,... l<sub>n</sub> étant des nombres entiers arbitraires, on composera un ensemble (R) de polyèdres congruents qui partagent uniformément l'espace à n dimensions.

Désignons par R' le polyèdre qu'on obtient à l'aide d'une translation du polyèdre R le long du vecteur  $[\lambda_i]$ . Le polyèdre R' sera déterminé par les inégalités

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^{n} (a_i + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} l_j) x_i \ge 0.$$

Cette inégalité peut s'écrire

$$\Sigma \Sigma a_{ii}(x_i + l_i)(x_i + l_i) + 2 \Sigma a_i(x_i + l_i) \ge \Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i + 2 \Sigma a_i l_i$$

On en conclut que le polyèdre R' sera déterminé par les inégalités

(1.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ii} x_i x_i + 2 \Sigma \alpha_i x_i > \Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i + 2 \Sigma \alpha_i l_i$$

qui subsistent, quelles que soient les valeurs entières des variables  $x_1, x_2, \dots x_s$ .

On dira que le polyèdre R' congruent au polyèdre R est caractérisé par le système  $(I_i)$ .

Désignons par (R) l'ensemble de tous les polyèdres congruents au polyèdre R et qui sont caractérisés par les différents systèmes (l<sub>i</sub>) de nombres entiers.

Je dis que l'ensemble (R) remplit uniformément l'espace à n dimensions. Prenons un point arbitraire  $(a_i)$  dans l'espace à n dimensions et

cherchons le polyèdre de l'ensemble (I) auquel appartient le point  $(\alpha_i)$ . A cet effet, déterminons une représentation  $(l_i)$  du minimum de la forme

$$\sum \sum a_{ij} x_i x_j + 2 \sum \alpha_i x_i$$

dans l'ensemble E composé de tous les systèmes  $(x_i)$  de valeurs entières des variables  $x_1, x_2, \dots x_s$ .

Journal für Mathematik. Bd. 134. Heft 4.

On aura l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_{ii} x_i x_i + 2 \Sigma \alpha_i x_i \ge \Sigma \Sigma a_{ii} l_i l_i + 2 \Sigma \alpha_i l_i$$

qui subsiste dans l'ensemble E. Il en résulte que le point  $(\alpha_i)$  appartient au polyèdre de l'ensemble (R) caractérisé par le système  $(l_i)$ .

Admettons que le point  $(\alpha_i)$  appartienne aux différents polyèdres de l'ensemble (R):  $R, R', \dots R^{(\mu)}$  caractérisés par les systèmes

(2.) 
$$(l_i)_i(l_a)_{i=1},...(l_m)_i$$

En vertu de (1.), on obtient les égalités

(3.) 
$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{ik} + 2 \Sigma \alpha_i l_{ik} = \Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j + 2 \Sigma \alpha_i l_i, \quad (i=1,2,...n)$$

Il s'ensuit qu'on aura l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j + 2 \Sigma \alpha_i x_i > \Sigma \Sigma a_{ij} l_i l_j + 2 \Sigma \alpha_i l_i$$

quelles que soient les valeurs entières de  $x_1, x_2, \dots x_n$ , les systèmes (2.) étant exclus.

On en conclut que le point  $(a_i)$  est intérieur à une face commune aux polyèdres  $R, R', \dots R^{(p)}$  et définie par les équations (3.).

Nous sommes arrivés au résultat suivant:

Chaque forme quadratique positive définit un ensemble (R) de paralleloèdres congruents qui peuvent être primitifs ou imprimitifs.

Algorithme pour la recherche du minimum de la forme  $\sum \sum a_{ij} x_i x_j + 2 \sum \alpha_i x_i$ dans l'ensemble E.

50. Supposons qu'on ait déterminé les inégalités indépendantes

$$\sum \sum a_{ij} l_{ik} l_{jk} + 2 \sum \alpha_i l_{ik} > 0 \qquad (k=1,2,...e)$$

qui définissent le paralléloèdre R correspondant à une forme quadratique positive  $\sum \sum a_{ii} x_i x_i$ .

A l'aide des systèmes

$$(l_{i1}), (l_{i2}), \dots (l_{in})$$

de nombres entiers, on peut résoudre plusieurs problèmes de la théorie arithmétique des formes quadratiques positives.

Cherchons, par exemple, le minimum de la forme

$$(1.) \qquad \Sigma \Sigma a_{ii} x_{i} x_{i} + 2 \Sigma a_{i} x_{i}$$

dans l'ensemble E composé de tous les systèmes  $(x_i)$  de nombres entiers,  $a_1,a_2,\dots a_n$  étant des paramètres arbitraires donnés.

Les valeurs de  $x_1, x_2, \dots x_n$  qui correspondent au minimum absolu de la fonction (1.) vérifient les équations

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ik} x_i + a_k = 0, (t=1,2,...*)$$

Désignons par (ξ<sub>i</sub>) le point vérifiant ces équations. En posant

$$\xi_i = l_i + r_i$$

déterminons les nombres entiers l1, l2, ... la d'après les conditions

$$|r_i| \leq \frac{1}{2}. \qquad (i=1,2,\dots n)$$

Dans le cas  $r_i=0$   $(i=1,2,...n_i)$  le système  $(l_i)$  est celui qu'on a cherché. Admettons que tous les nombres  $r_i(i=1,2,...n_i)$  ne s'annulent pass. Posons

$$\alpha_i^{(0)} = \alpha_i + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} l_j$$

et examinons le point  $(a_i^{(p)})$ . Admettons que le point  $(a_i^{(p)})$  appartienne au paralléloèdre R. Il en résulte que le point  $(a_i)$  appartient au paralléloèdre de l'ensemble (R) qui est caractérisé par le système  $(l_i)$ , donc ce système représente le minimum de la forme (1.).

Dans le cas où le point  $(e_i^{(n)})$  n'appartient pas au paralléloèdre R, déterminons une valeur  $\varrho_0$  dans l'intervalle  $0 < \varrho_0 < 1$  du paramètre  $\varrho$ , de manière que le point  $(\varrho_0 e_i^{(n)})$  appartienne à une face du paralléloèdre R. Supposons que cette face soit déterminée par l'équation

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{jk} + 2 \Sigma \alpha_i l_{ik} = 0.$$

On aura une égalité

$$\Sigma \Sigma a_{ij} l_{ik} l_{jk} + 2 \varrho_0 \Sigma \alpha_i^0 l_{ik} = 0 \text{ où } 0 < \varrho_0 < 1.$$

Posons

$$\alpha'_i = \alpha^0_i + \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} l_{jk}$$

et examinons de nouveau le point  $(a_i')$  et ainsi de suite. Je dis qu'on déterminera toujours une représentation du minimum de la forme (1.) en répétant plusieurs fois le procédé exposé. Pour le démontrer, supposons qu'on ait déterminé à l'aide de l'algorithme exposé une série de points

(2.) 
$$(a_i^{(i)}), (a_i'), \dots (a_i^{(k)}), \dots$$

et une série de systèmes

$$(l_i^{(0)}), (l_i'), \dots (l_i^{(k)}), \dots,$$

vérifiant les égalités

(3.) 
$$\alpha_i^{(k)} = \alpha_i^{(k-1)} + \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} l_j^{(k-1)}, \qquad (i=1,2,...)$$

et les égalités

$$\Sigma \Sigma a_{ij} \int_{i}^{(k)} \int_{j}^{(k)} + 2 \Sigma \varrho_{k} \alpha_{i}^{(k)} \int_{i}^{(k)} = 0 \text{ où } 0 < \varrho_{k} < 1. \quad (i = 0, 1, 2, ...)$$

En vertu de ces égalités, on trouve

(4.) 
$$\sum \sum u_{ij} l_i^{(k)} l_j^{(k)} + 2 \sum \alpha_i^{(k)} l_i^{(k)} < 0, \qquad (i = 0, 1, 2, ...)$$

En désignant

(5.) 
$$m_i^{(k)} = l_i + l_i^{(0)} + \dots + l_i^{(k-1)}$$
 (k=1,2,...)

et

$$m_i^{(0)} = l_{i,1}$$

on obtient, à cause de (3.),

(6.) 
$$a_i^{(k)} = a_i + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} m_i^{(k)}$$
. (4=0,1,2,...)

En substituant dans l'inégalité (4.), on trouve

$$\Sigma \Sigma a_{ii}(l_i^{(k)} + m_i^{(k)})(l_i^{(k)} + m_i^{(k)}) + 2 \Sigma \alpha_i(l_i^{(k)} + m_i^{(k)}) < \Sigma \Sigma a_{ii} m_i^{(k)} m_i^{(k)} + 2 \Sigma \alpha_i m_i^{(k)}$$

Cette inégalité, à cause de (5.), peut s'écrire

Le nombre des systèmes  $(m_i^{(n)})$  de nombres entiers vérifiant ces inégalités est limité. On en conclut que la série des points (2.) se terminera toujours par un point  $(a_i^{(n)})$  appartenant au paralléloèdre R. En vertu de l'égalité (6.5), le système  $(m_i^{(n)})$  représente le minimum de la forme  $\sum \sum_{i,j} x_{i,j} + 2 \sum_{i,j} x_{i,j}$  dans l'ensemble E.

Il reste à déterminer toutes les représentations du minimum de la forme examinée dans l'ensemble E. Le problème posé se ramène à la recherche de tous les paralléloèdres de l'ensemble (R) qui sont contigus par une face à l'intérieur de laquelle se trouve le point  $(a_i^{to})$ , On déterminera tous ces paralléloèdres en examinant successivement les paralléloèdres qui sont contigus à R par les faces à n-1 dimensions et ainsi de suite.

Propriétés des systèmes de nombres entiers qui caractérisent les faces à n-1 dimensions du paralléloèdre correspondant à une forme quadratique positive.

51. Supposons que les systèmes

(1.) 
$$\pm (l_{i1}), \pm (l_{i2}), \dots \pm (l_{ir})$$

caractérisent les faces à n-1 dimensions du paralléloèdre R correspondant à une forme quadratique positive  $\Sigma \Sigma a_{b} x_{i} x_{j}$ .

Théorème I. Les éléments  $l_{1k}$ ,  $l_{2k}$ , ...  $l_{nk}$  de chaque système  $(l_{ik})$  appartenant à la série (1,) n'ont pas de diviseur commun.

Nous avons vu au n° 45 que les nombres  $l_{11},\ l_{2k_1},...,l_{nk}$  vérifient l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_n x_i x_i - \Sigma \Sigma a_n x_i l_{jk} > 0$$

dans l'ensemble E. En admettant que

$$l_0 = \delta t_i$$
 où  $\delta > 1$ 

et en posant  $x_i = t_i$  dans l'inégalité précédente, on trouve

$$\sum a_{i} t_{i} t_{i} - \delta \sum a_{i} t_{i} t_{i} \geq 0$$

et il est nécessaire que  $\delta = 1$ .

52. Théorème II. Supposons que n systèmes

(2.) 
$$(p_n), (p_n), \dots (p_n)$$

représentent n minima consécutifs

$$M_1 \leq M_2 \leq \dots M_n$$

de la forme quadratique positive  $\sum \sum a_{ij} x_i x_j$ . Tous les systèmes (2.) se trouvent dans la série (1.).

En vertu de la définition du système de n minima consécutifs, on aura une inégalité

$$M_k = \sum \sum a_{ij} p_{ik} p_{jk} \leq \sum \sum a_{ij} x_i x_j, \qquad \qquad (k=1,2,...n)$$

tant que les nombres entiers  $x_1, x_2, \dots x_n$  ne peuvent être présentés sous la forme

$$x_i = \sum_{r=1}^{k-1} u_r p_{ir}$$

le système (0) étant exclu.

Admettons que le système  $(p_a)$  n'appartienne pas à la série (1.). Dans ce cas il existe un système  $(t_i)$  de nombres entiers vérifiant l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_{ij} p_{ik} p_{jk} > \Sigma \Sigma a_{ij} (p_a - 2t_i) (p_{jk} - 2t_j)$$

ou autrement l'inégalité

$$\Sigma \Sigma a_{ij} p_{ik} t_j \ge \Sigma \Sigma a_{ij} t_i t_j$$
.

En posant

$$q_i = p_{ii} - t_i,$$

on présentera l'inégalité précédente sous la forme

$$(4.) \qquad \Sigma \Sigma a_{ij} t_i t_j + \Sigma \Sigma a_{ij} q_i \leq \Sigma \Sigma a_{ij} p_{ij} p_{ji}.$$

En supposant que les deux systèmes (/;) et (q;) different du système (0), on aura, en vertu de l'inégalité obtenue, les égalités

$$t_i = \sum_{r=1}^{k-1} u_r p_{ir}, \ q_i = \sum_{r=1}^{k-1} v_r p_{ir}$$

et, à cause de (3.), il vient

$$p_{ii} = \sum_{r=1}^{k-1} (u_r + v_r) p_{ir}$$

Les égalités obtenues sont impossibles, puisqu'autrement le déterminant de n systèmes (2.) s'annulerait, ce qui est contre l'hypothèse.

Il en résulte que l'inégalité (4.) ne subsiste qu'à condition que

ou 
$$t_i = 0$$
 ou  $t_i = p_{ik}$ .  $(i = 1, 2, ... n)$ 

Il est donc démontré que le système ( $p_a$ ),  $(k=1,2,\ldots n)$  appartient à la série (1.).

Corollaire. Toutes les représentations du minimum arithmétique de la forme quadratique positive  $\Sigma \Sigma a_n x_i x_i$  se trouvent dans la série (1.).

53. Théorème III. La valeur numérique du déterminant de n systèmes quelconques appartenant à la série (1.) est inférieure à n!.

Choisissons dans la série (1.) n systèmes quelconques

$$(l_a), (l_a), \dots (l_n)$$

dont le déterminant ± w ne s'annule pas. Désignons

(5.) 
$$\alpha_{ik}^{(0)} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} I_{jk} \text{ et } \alpha'_{ik} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} I_{jk}.$$
 (4=1,2,...\*)

En vertu des inégalités

$$\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j \pm \Sigma \Sigma a_{ij} x_i l_{jk} \ge 0$$
 (k=1,2,...r)

qui subsistent dans l'ensemble E, 2n points (5.) appartiennent au paralléloèdre R correspondant à la forme quadratique  $\Sigma \Sigma a_{\mu} x_{\nu} x_{\nu}$ .

Choisissons n points quelconques parmi 2n points (5.), ayant égard à ce que les deux points correspondant à une même valeur de l'indice k ne se trouvent pas parmi les points choisis. On formera de cette manière  $2^n$  systèmes composés de n points

$$(a_{ik_1}^{(0)}), (o_{ik_2}^{(0)}), \dots (o_{ik_{\mu}}^{(0)}), (a_{ik_{\mu+1}}'), \dots (a_{ik_{\eta}}'),$$

 $h_1, h_2, \dots h_n$  étant une permutation quelconque des indices  $1, 2, \dots n$  et  $\mu = 0, 1, 2, \dots n$ .

Désignons, pour abréger,

(6.) 
$$a_{ik}^{(k)} = a_{ik_k}^{(0)}, \quad (k=1,2,...n), \quad a_{ik}^{(k)} = a_{ik_k}', \quad (k=\mu+1,...n; k=1,2,...2n)$$

et examinons un simplexe K, déterminé par les égalités

$$x_i = \sum_{k=1}^n \theta_k \sigma_{ik}^{(k)} \quad \text{où} \quad \sum_{k=1}^n \theta_k \leq 1 \quad \text{et} \quad \theta_k \geq 0, \qquad (k=1,2,\dots n)$$

Tous les simplexes  $K_{\mathbf{a}}$ ,  $(h=1,2,\dots 2^n)$  appartiement au paralléloedre R. Un point quelconque  $(a_i)$ , qui est intérieur à un simplexe  $K_{\mathbf{a}}$ , n'appartient à aucun autre simplexe de la série formée. Il en résulte une inégalité

(7.) 
$$\sum_{k} \int_{(x_k)} dx_1 dx_2 \dots dx_n < \int_{(x_k)} dx_1 dx_2 \dots dx_n, \qquad (k=1,2,...,2^n)$$

54. En désignant par // le déterminant

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

de la forme quadratique  $\Sigma \Sigma a_{ij} x_i x_j$ , on aura en vertu de (5.) et (6.),

$$\int_{(\kappa_n)} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{\omega}{n!} \cdot \frac{\overline{D}}{2^n},$$

et l'inégalité (7.) donne

Cela posé, observons que le groupe G de vecteurs correspondant au paralléloèdre R possède une base formée de n vecteurs

$$[a_n], [a_n], ..., [a_m].$$

En vertu du théorème III du nº 11, il vient

(9.) 
$$\int_{(R)} dx_1 dx_2 \dots dx_n = D.$$

En substituant dans l'inégalité (8.), on obtient

$$\omega < n!$$

# Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter Ordnung. (Dieses Journal Bd. 68 S. 1-133).

Von Herrn Rudolf Sturm in Breslau.

Als ich vor ungeführ 40 Jahren Cremonas bekannte Schrift las, stieß ich in dem dritten Kapitel: Assemblages symétriques, welches identisch ist mit dem letzten Kapitel: Complessi simmetrici det Preliminari ad una teoria geometrica delle superficie"), auf eine mir nicht verständliche Stelle, über welche ich damals nicht zur Aufklärung gelangen kounte. Ich hatte neuerdings Veranlassung, mich wiederum mit diesem Kapitel zu beschäftigen, und bin — es handelt sich vermutlich um dieselbe Sache — nun zur gewünschten Aufklärung gelangt.

Das Ergebnis ist, daß Cremona Behauptungen aufgestellt hat, die so allgemein nicht richtig sind, wenn eben bloß die Voraussetzung eines symmetrischen Komplexes gemacht wird. Sie werden aber richtig bei denjenigen symmetrischen Komplexen, welche durch die zweiten Polaren einer Grundfäche gebildet werden, und auf solche kommt es schließlich in Cremonas Abhandlung allein an. Aber Cremona macht in Kap. 3 nicht diese Einschränkung. ")

Ich versuche im folgenden eine an Cremona möglichst sich anschließende andere Darstellung.

I. In Nr. 42 gilt Cremonus allgemeine Behauptung. Darin handelt es sich um zwei projektive Flächenbüschel n-ter Ordnung:

<sup>\*)</sup> Memorie dell' Accademia di Bologna Ser, II Bd. 6 und 7. — In den Grundzügen einer allgemeinen Theorie der Oberflächen (Berlin 1870), in welchen beide Schriften vereinigt sind, II. Teil, Kap. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ich wiederhole, was ich in meinem Nachruf auf Cremona gesagt habe: Gerade eines bedeutenden Mannes Versehen dürfen nicht stehen bleiben. Mein Wunsch ist, Cremonas wichtige Abhandlung noch wertvoller zu machen.

Sturm, Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter Ordnung. 289

$$P_{11} P_{12} P_{21} \dots$$
,  
 $P_{21} P_{22} P_{23} \dots$ ,

welche einen symmetrischen Komplex bilden, d. h. in denen  $P_{21}$  identisch mit  $P_{21}$  ist. Da ist klar, daß die  $n^3$  gemeinsamen Punkte von  $P_{11}, P_{12}, P_{13}$ , weil den Grundkurven der beiden Blüschel gemeinsam. Doppelpunkte der erzeugten Fläche von der Ordnung 2n sind. Ferner, jede Fläche eines der beiden Blüschel schneidet das Erzeugnis in dem Schnitt mit der entsprechenden Fläche und in der Grundkurve des eigenen Blüschels. Bei  $P_{11}$  und  $P_{22}$  vereinigen sich diese Kurven in die Schnittkurve mit  $P_{21}$ . Also berthren  $P_{11}$  und  $P_{22}$  die erzeugte Fläche läugs der Kurven, in denen sie von  $P_{12}$  geschnitten werden, so daß die beiden Berührungskurven in die Fläche 2n-ter Ordnung durch  $P_{11}$  eingeschnitten werden.

II. In Nr. 43 werden drei kollineare (oder, wie Cremona sagt, projektive) Flächennetze n-ter Ordnung vorausgesetzt mit den entsprechenden Flächen:

$$N_1$$
  $P_{11} P_{12} P_{13} P_{14} \dots$   $N_2$   $P_{21} P_{22} P_{21} P_{24} \dots$   $P_{21} P_{22} P_{23} P_{24} \dots$   $P_{21} P_{23} P_{23} P_{24} \dots$ 

derartig, daß wiederum ein symmetrischer Komplex entsteht, daß nämlich

$$P_{21} \equiv P_{12}, P_{31} \equiv P_{13}, P_{32} \equiv P_{23}$$

Durch die Büschel  $(P_{31}, P_{32})$ ,  $(P_{31}, P_{33})$  aus  $N_3, N_3$ , welche als entsprechende Büschel kollinearer Netze projektiv sind, entsteht eine Fläche  $\Phi_{13}$ , welche, wie Cremona in einer Anmerkung auscinandersetzt, auch durch eine Projektivität H zwischen den Büscheln  $(P_{11}, P_{31})$ ,  $(P_{32}, P_{33})$  oder wegen der obigen Voraussetzung  $(P_{13}, P_{13})$ ,  $(P_{31}, P_{33})$  aus  $N_1, N_3$  erzeugt werden kann. Aber H ist nicht die Projektivität, welche diesen Büscheln durch die Kollineation von  $N_1, N_3$  zukommt. Denn durch die Voraussetzung, daß die kollinearen Netze  $N_1, N_3, N_3$ , einen symmetrischen Komplex bilden, sind aus  $N_1$  nur  $P_{21}, P_{32}$  entsprechend den  $P_{21}, P_{33}$  von  $N_3$  gegeben,  $P_{11}, P_{14}$  etsehen noch ganz frei, und es kann die Kollineation von  $N_1$  zu  $N_2$  so bestimmt werden, daß die von ihr herrührende Projektivität zwischen jenen Büscheln

nicht die H ist\*). Unter  $\Phi_n$  versteht Cremona die durch die Kollineations-Projektivität dieser Büschel erzeugte Fläche; also ist, wenn bloß die Voraussetzung des symmetrischen Komplexes gemacht wird, die von Cremonabehauptete Identität von  $\Phi_n$  und  $\Phi_n$  nicht richtig und ebensowenig sind es die auf diese Identität basierten Schlüsse.

Wir müssen uns auf diejenigen symmetrischen Komplexe beschränken, welche durch reine und gemischte zweite Polaren gebildet werden. Um Cremonas Zahlen beizubehalten, nehmen wir diese als n-ter Ordnung, die Grundfläche also von der Ordnung n+2 an; im vierten Kapitel ist dann n+2 durch n zu ersetzen. In diesem Kapitel findet sich der Beweis der Identität von  $\Phi_n$  mit  $\Phi_n$  für diesen Fall; wir nehmen ihn, ein wenig verändert, nun schon in das dritte Kapitel.

 $P_1, P_2, P_3$  seien die ersten<sup>\*\*</sup>) Polaren der Punkte 1, 2, 3,  $P_m$  die reine zweite Polare des Punktes r und  $P_m$  die gemischte von r und s. Wenn zunächst r ein beliebiger Punkt auf 13 ist, so erzeugen die projektiven Büschel

$$P_{21} P_{23} P_{2r} \dots$$
  
 $P_{11} P_{13} P_{1r}$ 

der Polaren der Punkte von 13 in bezug auf  $P_2$ ,  $P_3$  eine Fläche  $\Phi_{11}$  2n-ter Ordnung. Die erzeugende Kurve  $(P_2, P_2)$  ist die Schnittkurve der Polaren von r in bezug auf  $P_3$ ,  $P_3$  oder der Polaren von 2, 3 in bezug auf  $P_7$ , also die Polarkurven der Geraden 23 nach  $P_7$ , demnach  $\Phi_{11}$  der Ort der Polarkurven der Geraden 23 nach  $P_7$ , demnach  $\Phi_{12}$  der Ort der Polarkurven der Geraden 23 in bezug auf die Polaren der Punkte von 13.

Wenn x ein Punkt von  $\Phi_{1r}$  ist, also auf der Polarkurve von 23 nach  $P_r$  gelegen, so geht die letzte oder n-te Polare von x nach  $P_r$  durch alle Punkte von 23, also durch 23. Sie ist identisch mit der ersten Polare von r in bezug auf die n-te oder vorletzte Polare von x (nach  $F^{3+1}$ ), also der Polarebene von r nach dieser Fläche 2. Grades. Wenn aber die Polarebene von r, einem Punkte von 13, durch 23 geht, so sind diese Geraden

<sup>&</sup>quot;) Man gibt  $P_{11}, P_{14}$ , die den  $P_{11}, P_{14}$  entsprechen sollen, so, daß die Büschel  $(P_{11}, P_{14})$  und  $(P_{11}, P_{14})$  jene Büschel in Flächen schneiden, welche in H nicht entsprechend sind.

<sup>\*\*)</sup> Im folgenden sind immer erste Polaren gemeint, wenn keine Ordinalzahl hinzugefügt ist.

13 und 23 konjugiert in bezug auf diese Fläche.  $\Phi_D$  ist also Ort der Punkte  $x_i$  in bezug auf deren vorletzte Polaren die Geraden 13, 23 konjugiert sind. Genan zu demselben Ergebnis kommen wir bei  $\Phi_n$ , dem Erzeugnis der projektiven Büschel:

$$P_{11} P_{13} P_{1r} \dots$$
  
 $P_{2r} P_{2r} P_{2r} \dots$ 

(wo nun r auf 23 liegt), also dem Orte der Polarkurven der Geraden 13 in bezug auf die ersten Polaren der Punkte von 23.

Durch diesen Identitätsbeweis von  $\Phi_{21}$  mit  $\Phi_{12}$  wird der Beweis in der Anmerkung von Nr. 43 überflüssig.

Diese Fläche 2n-ter Ordnung  $\Phi_{12} \equiv \Phi_{21}$  wird die gemischte zweite Polarfläche der Geraden 13, 23 (in bezug auf  $F^{n+2}$ ) genannt.

Sie wird von  $P_{33}$  in den Kurven  $(P_{13}, P_{33})$ ,  $(P_{23}, P_{33})$  geschnitten, also in den  $n^3$  allen drei Flächen gemeinsamen Punkten berührt.

Durch die Büschel  $(P_{21}, P_{23})$  und  $(P_{31}, P_{32})$  entsteht die Fläche  $\Phi_{11}$ , die reine Polarfläche von 23, der Ort der Pole, in bezug auf deren vorletzte Polaren 23 zu sich selbst konjugiert ist, also von ihnen berührt wird. Sie wird (Nr. 42) von  $P_{22}$  und  $P_{33}$  längs deren Schnittkurven mit  $P_{23}$  tangiert.

In derselben Weise entsteht  $\Phi_{22}$ , die reine Polarfläche von 13, durch die Büschel  $(P_{11}, P_{12})$ ,  $(P_{21}, P_{32})$  und wird von  $P_{11}$  und  $P_{31}$  längs der Schnitte mit  $P_{13}$  berührt.

In den Punkten  $(P_{11}, P_{21}, P_{32})$  tangieren alle drei Flächen  $\Phi_{11}, \Phi_{22}, \Phi_{12}$  die  $P_{33}$  und einander.

Jede zwei entsprechenden Blüschel aus den Netzen  $N_1$ ,  $N_3$  führen zu einer Fläche  $\Phi_1$ , und alle diese Flächen haben (Nr. 22) eine Kurre von der Ordnung  $3n^2$  gemeinsam, welche durch Schnittpunkte entsprechender Grundkurven der beiden Netze entsteht. Läßt man die beiden Blüschel sich um entsprechende Flächen der Netze drehen, so bekommen die zugebirgen  $\Phi_1$  noch die Schnittkurve  $n^2$ -ter Ordnung gemeinsam und bilden einen Blüschel: woraus sich ergibt, daß man sämtliche  $\Phi_1$  aus dreien in der bekannten Entstehungsweise eines Netzes herleiten kann. In sämtlicher Weise führen die Blüschel von  $N_1$  und  $N_2$  zu einem Netze von Flächen  $\Phi_2$ .

292 Sturm, Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter Ordnung.

III. Aus dem ersteren Netze möge der Büschel  $(\Phi_{11}, \Phi_{12})$  betrachtet werden\*).

Wenn r ein Punkt von 12 ist, so gehört die Fläche  $\Phi_1$ , welche durch die Büschel:

$$P_{2r}$$
  $P_{21}$ ,  
 $P_{3r}$   $P_{31}$ 

erzeugt wird, zu jenem Büschel;  $(P_{21}, P_{31})$  ist die Restkurve  $n^2$ -ter Ordnung. Sie ist die gemischte Polarfläche der Geraden 23 und r3.

Ebenso haben wir im anderen Netze den Büschel  $(\Phi_2, \Phi_2)$ , bestehend aus den gemischten Polarflächen der Geraden 13 und r3, die je durch  $P_{1r}P_{1r}$ ,  $P_{2r}P_{3r}$  erzeugt werden. Indem wir die zu derselben Geraden r3 gehörigen Polarflächen einander zuordnen, machen wir die beiden Büschel zueinander projektiv; sie erzeugen eine Fläche von der Ordnung 4n. Die Schnittkurve zweier entsprechenden Flächen  $\Phi$  aus diesen Büscheln zerfällt in die Grundkurve  $(P_{1r}, P_{3r})$ , des Büschels aus  $N_3$  und eine Kurve von der Ordnung  $3n^2$ , das Erzeugnis der drei projektiven Büschel  $(P_{1r}, P_{12})$ ,  $(P_{2r}, P_{3r})$ ,  $(P_{2r}, P_{3r})$ .

Und die Fläche 4n-ter Ordnung zerfällt in die Fläche  $\mathcal{P}_{33}$ , die durch den erst genannten Teil entsteht, und eine Fläche  $\mathcal{\Psi}$  von der Ordnung 3n, welche durch die Kurve  $3n^2$ -ter Ordnung erzeugt wird. Drei entsprechende Flächen der Büschel, welche die zur Geraden r3 gehörige Kurve dieser Ordnung erzeugen, sind, wenn s ein Punkt von r3 ist, die Polaren  $P_{13}, P_{23}, P_{34}$ ; dauereh wird  $\mathcal{\Psi}$  der Ort der Schnittpunkte der Polaren von 1, 2, 3 und damit aller Punkte von 123 in bezug auf die Polare des beliebigen Punktes s der Ebene 123, oder der Pole der Ebene 123 in bezug auf die Polaren der Punkte s dieser Ebene, also der Ort der Punkte s, für welche 123 Polarebene ist in bezug auf die Polare eines Punktes s dieser Ebene. Die Polarebene oder n-te Polare von x in bezug auf die erste Polare von s ist die erste Polare oder Polarebene des s in bezug auf die n-te oder vorletzte Polare von x; und weil sie durch den Pol geht, so berührt sie diese vorletzte Polare. Demnach ist  $\mathcal{\Psi}$  der Ort der Punkte, von

<sup>\*)</sup> Hier kann man, weil es sich eben nur um Polaren handelt, Cremonas Betrachtung etwas vereinfachen und anschaulicher machen.

Sturm, Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter Ordnung, 293

deren vorletzte Polare die Ebene 123 tangiert: die reine Polarfläche dieser Ebene.

Nunmehr haben wir sie nur auf die Ebene bezogen und von der engeren Beziehung auf die drei Punkte 1, 2, 3 freigemacht.

Wenn s je die Gerade 3r durchläuft, erzeugen die Schnittpunkte  $(P_1, P_2, P_3)$  die Kurve von der Ordnung  $3n^3$  und, wenn dann r die 12 durchläuft, erzeugt diese Kurve die Fläche  $\mathcal{P}$ ; damit wird sie Ort jener Schnittpunkte für alle Punkte s von 123 oder Ort der Schnittpunkte entsprechender Flächen aus den drei kollinearen Netzen  $N_1, N_2, N_3$ , die ja eine Fläche von der Ordnung 3n erzeugen (Nr. 23).

Indem wir  $P_3$   $\Psi$  andererseits durch die einen symmetrischen Komplex bildenden projektiven Büschel

$$\Phi_{ii}, \Phi_{ii}, \Phi_{ii}, \Phi_{ii}$$

erzeugen, erkennen wir (Nr. 42), daß dies Erzeugnis von  $\Phi_{11}$  längs des Schuittes mit  $\Phi_{21}$  tangiert wird, und zwar der Bestandteil  $P_{21}$  längs der Kurve  $(P_{21}, P_{22})$  und der Bestandteil  $\Psi$  längs einer Kurve  $3n^2$ -ordnung, dem Erzeugnis der drei projektiven Büschel  $(P_{11}, P_{12})$ ,  $(P_{22}, P_{23})$ ,  $(P_{21}, P_{22})$ , wie aus der eben erwähnten Erzeugung von  $\Psi$  durch kollineare Netze und aus denen von  $\Phi_{11}$  und  $\Phi_{21}$  sich ergibt. Und ähnliches gilt für  $\Phi_{22}$ .

Ferner, die 8  $n^3$  gemeinsamen Punkte von  $\Phi_{11}$ ,  $\Phi_{21}$ ,  $\Phi_{12}$  müssen zu Doppelpunkten des Erzeugnisses  $P_{23}$   $\Psi$  führen. Zu ihnen gehören die  $n_2$  Sehnittpunkte von  $P_{13}$ ,  $P_{23}$ ,  $P_{23}$ , in denen die drei Flächen  $\Phi$  einander berühren, was 4  $n^3$  Sehnittpunkte absorbiert. Denn die Schnittkurve zweier hat in einem solchen Berührungspunkte einen Doppelpunkt und berührt in ihm mit beiden Ästen die dritte. Sie liegen auf  $P_{23}$  und auf  $\Psi$ , letzteres, weil sie Schnittpunkte entsprechender Flächen aus den die  $\Psi$  erzeugenden kollinearen Netzen  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  sind; auf diese Weise werden sie Doppelpunkte P von  $P_{23}$   $\Psi$ .

Die  $8n^3-4n^3=4n^3$  übrigen gemeinsamen Punkte der  $\Phi$  sind Doppelpunkte von  $\Psi$  allein.

Die reine Polarfläche einer Ebene, von der Ordnung 3n, hat  $4n^3$  Doppelpunkte.

Nachdem wir aber diese Fläche von der Beziehung zu den Punkten 1, 2, 3 befreit haben, erkennen wir:

Sie wird von der reinen Polarfläche jeder Geraden der Ebene, zu welcher sie gehört, längs einer Kurve 3n<sup>2</sup>-ter Ordnung berührt. Und die beiden zu zwei Geraden der Ebene gehörigen Berührungskurven werden durch die gemischte Polarfläche der beiden Geraden eingeschnitten. Alle diese reinen und gemischten Polarflächen und zugehörigen Berührungs- oder Schnittkurven gehen durch die 4n<sup>3</sup> Doppelpunkte, welche die Fläche besitzt.

IV. In Nr. 46 geht Cremona über zu vier kollinearen Gebüschen (systèmes linéaires) von Flächen n-ter Ordnung:

$$\begin{array}{lll} G_1 & P_{11} P_{12} P_{12} P_{13} P_{25} \dots \,, \\ G_t & P_{11} P_{21} P_{22} P_{23} P_{25} \dots \,, \\ G_s & P_{13} P_{21} P_{23} P_{34} P_{55} \dots \,, \\ G_s & P_{13} P_{21} P_{31} P_{34} P_{55} \dots \,, \\ G_4 & P_{11} P_{41} P_{41} P_{45} \dots \,, \end{array}$$

welche einen symmetrischen Komplex bilden, bei denen also:

$$P_{21} \equiv P_{12}, P_{31} \equiv P_{13}, \dots P_{43} \equiv P_{34}.$$

Die drei kollinearen Netze

$$N_1 = (P_{22}, P_{23}, P_{24}), N_3 = (P_{32}, P_{33}, P_{34}), N_4 = (P_{42}, P_{43}, P_{44})$$

aus  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$ , erzeugen wohl eine Fläche  $\Psi_{11}$  von der Ordnung 3n. Aber aus der bloßen Voraussetzung des symmetrischen Komplexes läßt sich, wie im vorangehenden erkannt wurde, nicht sehließen, daß sie von der durch die projektiven Büschel  $(P_{21}, P_{31})$ ,  $(P_{31}, P_{41})$  erzeugten Fläche  $\mathcal{P}$  längs einer Kurve von der Ordnung  $3n^2$  berührt wird.

Ferner, die Fläche  $\Psi_{11}$ , welche durch die drei kollinearen Netze  $(P_{21}, P_{23}, P_{34}), (P_{31}, P_{32}), P_{33}), (P_{41}, P_{41}, P_{41}, P_{41})$  aus  $G_2, G_3, G_4$  entstehe, kann wohl, wie in Nr. 45 erörtert wird, auch durch eine Kollineation zwischen den Netzen  $(P_{12}, P_{13}, P_{14}), (P_{12}, P_{31}, P_{34}), (P_{42}, P_{41}, P_{44})$  aus  $G_1, G_2, G_4$  erzeugt werden, aber das ist nicht die Kollineation, welche diesen Netzen durch die Kollineation der Gebüsche zukommt; also ist  $\Psi_{11}$  nicht mit der ans dieser Kollineation hervorgehenden Fläche  $\Psi_{31}$  identisch. U. s. w.

Handelt es sich aber wiederum um zweite Polaren in bezug auf  $F^{*+2}$ , so ist  $F_n$ , die reine Polarfläche der Ebene 234, und sie wird von der Fläche  $\Phi$ , der reinen Polarfläche der Geraden 34, längs der Kurve von der Ordnung 3 $n^3$  berührt, die durch die projektiven Büschel  $(P_{23}, P_{24}), (P_{33}, P_{34}), (P_{43}, P_{44})$  erzeugt wird und auf der gemischten zweiten Polarfläche von 24, 34 liegt.

Analog entsteht die reine Polarfläche  $\mathcal{V}_m$  der Ebene 134 und wird von derselben  $\Phi$  längs der durch  $(P_3, P_n), (P_3, P_3), (P_5, P_6)$  erzeugten Kurve berührt.

Wir nennen nun \( \mathfrak{\Psi}\_{12} \) das Erzeugnis der kollinearen Netze:

$$P_{21} P_{22} P_{23} \dots,$$
  
 $P_{31} P_{33} P_{34} \dots,$   
 $P_{41} P_{43} P_{44} \dots$ 

der Polaren der Punkte von 134 in bezug auf P2, P3, P4.

Ist s ein Punkt von 134, so sind in diesen kollinearen Netzen seine Polaren nach  $P_3$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  entsprechend, die wir auch die Polaren von 2, 3, 4 nach  $P_2$ , nennen können. Ein beliebiger Punkt x von  $\Psi_n$ , ist Schnitt dreier solcher Polaren, 234 also die Polarebene oder n-te Polare des x in bezug auf  $P_2$  oder die erste Polare oder Polarebene von s in bezug auf den n-te oder vorletzte Polare von x. Da also der Pol s in 134 liegt, so werden 134 und 234 in bezug auf diese Fläche 2. Grades konjugiert; und  $\Psi_n$  ist Ort solcher Punkte x, in bezug auf deren vorletzte Polaren die genannten Ebenen konjugiert sind. Genau zu demselben Ergebnis gelangt man bei  $\Psi_n$ , dem Erzeugnisse der kollinearen Netze  $(P_{i1}, P_{i3}, P_{i4})$ ... ans  $G_i$ ,  $G_3$ ,  $G_4$ . Damit ist die Idenitität von  $\Psi_i$  und  $\Psi_n$  erkannt, und die Erörterung von Nr. 45 sowie auch die in Nr. 44 wird überfülüssig. Diese Fläche heißt die gemischte Polaritäche der Ebenen 134 und 234.

Die beiden Erzeugungen dieser Fläche, als  $\mathcal{\Psi}_1$ , und  $\mathcal{\Psi}_{21}$ , zeigen, daß die Kurven  $3n^2$ -ter Ordnung, längs deren  $\mathcal{\Psi}_1$ , und  $\mathcal{\Psi}_2$  von  $\Phi$  berührt werden, auf  $\mathcal{\Psi}_{12}$  liegen; sie bilden den vollen Schnitt von  $\Phi$  und  $\mathcal{\Psi}_{12}$ . Die Berührungskurve von  $\Phi$  mit  $\mathcal{\Psi}_1$  entsteht durch die projektiven Büschel  $B_2 = (P_{21}, P_{22}), B_2 = (P_{31}, P_{32}), B_4 = (P_{41}, P_{44})$  und diejenige mit  $\mathcal{\Psi}_2$  durch die Büschel  $B_1 = (P_{13}, P_{14}), B_3, B_4$ . Die beiden Kurven haben gemeinsam die  $4n^2$  Punkte, in denen entsprechende Flächen von allen vier projektiven Büscheln  $B_1, B_2, B_3, B_4$  zusammen kommen (Nr. 19). In diesen  $4n^3$  Punkten berühren daher die drei Flächen  $\mathcal{\Psi}_{11}, \mathcal{\Psi}_{21}, \mathcal{\Psi}_{12}$  die  $\Phi$  und einander.

Journal für Mathematik. Bd. 134. Heft 4.

V. Betrachten wir die erste der beiden Berührungskurven noch etwas genauer. Wenn t ein Punkt von 34 ist, so sind Par, Par, Par, entsprechende Flächen aus den erzeugenden Büscheln  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$ ; ist x ein gemeinsamer Punkt dieser Flächen, also ein Punkt der Kurve, so folgt wieder, daß / der Pol der Ebene 234 in bezug auf die vorletzte Polare von x ist. Die Kurve ist der Ort der Punkte, in bezug auf deren vorletzte Polaren die Ebene 234 ihren Pol auf 34 hat. Für einen gemeinsamen Punkt von Vin und Pn gilt nun, daß in bezug auf seine vorletzte Polare die Ebene 234 einen Pol in 234 und einen in 134 hat. Sind diese Pole identisch, so handelt es sich um einen Punkt von 34, und der gemeinsame Punkt liegt auf unserer Kurve. Sind sie nicht identisch, so gehört er dem Restschnitt von der Ordnung 6 n2 an, und die vorletzte Polare ist ein Kegel, der seine Spitze in 234 hat, so daß diese ∞1 eine Gerade erfüllende Pole hat. In jede Ebene durch 34 fällt also einer, und beide Kurven liegen auf den gemischten Polarflächen, die zu der festen Ebene 234 und einer veränderlichen Ebene durch 34 gehören. Diese Polarflächen bilden einen Büschel, der zu dem Büschel der veränderlichen Ebenen projektiv ist. eine dieser Ebenen und r ihr Punkt auf 12, so wird die gemischte Polarfläche von 234 und r34 durch die Netze  $(P_{2c}, P_{23}, P_{24}), (P_{3c}, P_{33}, P_{34}), (P_{4c}, P_{43}, P_{44})$ erzeugt. Zu diesem Büschel gehören P11, P12.

Ebenso haben wir den Büschel (\(P\_{21}, \Pa\_{21}\)) der gemischten Polartlächen, die zu 134 und je einer r34 gehören. Erzeugende Netze sind (P11, P13, P14) und die beiden letzten von vorhin. Die zu derselben Ebene r34 gehörigen  $\Psi_{rr}$ ,  $\Psi_{rr}$  haben die Kurve von der Ordnung 3 n<sup>2</sup> gemein, längs deren die reine Polarfläche von r34 von der Fläche & berührt wird. Sie entsteht durch die projektiven Büschel (Pat, Pat), (Pat, Pat), (Pat, Pat). Wir wollen diese Kurve noch auf eine andere Weise entstehen lassen. Es liege t wieder auf 34, so sind  $P_{tt}$ ,  $P_{tt}$ ,  $P_{tt}$  entsprechende Flächen aus jenen Büscheln. Ein Schnittpunkt x von ihnen, also ein Punkt der Kurve, ist Schnittpunkt der Polaren von r, 3, 4 in bezng auf  $P_n$  mithin Grundpunkt des Netzes der Polaren aller Punkte von r 34 nach P.; folglich gehen die Polarkurven aller Geraden dieser Ebene nach P, durch ihn. Von den Polarkurven der nämlichen Geraden in bezug auf P1, welche auch die Grundkurven eines Netzes sind, geht eine durch ihn; weil nun die Polarkurven der zugehörigen Geraden in r34 in bezug auf P, und P, beide durch ihn gehen, so tut es, da P4 zum Büschel P3 P, gehört, auch die in bezug auf  $P_4$ . Der Punkt x ist demnach Schnittpunkt entsprechender Grundkurven der Netze der Polaren der Punkte von r34 in bezug auf  $P_3$  und  $P_4$ , also ist die Kurve das Erzeugnis der beiden kollinearen Netze:

$$P_{3r} P_{33} P_{34},$$
  
 $P_{4r} P_{43} P_{44},$ 

welches Erzeugnis ja von der Ordnung 3n2 ist (Nr. 23.).

Außer dieser Kurve haben  $W_{\nu r}$ ,  $Y_{\nu r}$  noch eine Kurve von der Ordnung 6 $n^3$  gemein. Ist x ein Punkt derselben, so gehen durch ihn, weil er auf  $\Psi_{\nu r}$  liegt, drei entsprechende Flächen aus  $N_r = (P_{\nu r}, P_{21}, P_{24})$ ,  $N_1 = (P_{\nu r}, P_{21}, P_{14})$ ,  $N_1 = (P_{\nu r}, P_{21}, P_{14})$ ,  $N_1 = (P_{\nu r}, P_{21}, P_{14})$ ,  $N_1$ , weil er auf  $\Psi_{\nu r}$  liegt, drei entsprechende Flächen aus  $N_1 = (P_{\nu r}, P_{12}, P_{14})$ ,  $N_1$ ,  $N_2$ . Handelte es sich um verschiedene entsprechende Flächen aus  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ ,  $N_4$ . Handelte es sich um verschiedene entsprechende Flächen aus  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ ,  $N_4$ , so würden, da dies die zwei entsprechende Grundkurven aus diesen Netzen schneiden, was nur für die Punkte des anderen Schnittbestandteils gilt. Folglich sind es beidemal die nämlichen entsprechenden Flächen aus  $N_1$ ,  $N_2$ , and der Punkt x ist gemeinsam vier entsprechenden Flächen aus  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ ,  $N_4$ , and

Bewegt sich r34, so werden die Büschel 3n-ter Ordnung der  $\Psi_{\nu}$  und  $\Psi_{\nu}$  projektiv und erzeugen eine Fläche von der Ordnung 6n; von den beiden Schnittbestandteilen entsprechender Flächen,  $3n^3$ -ten 6n; der ordnung, erzeugt der erstere die Fläche  $\mathcal{P}_{\tau}$ , die reine Polarfläche von 34, welche 2n-ter Ordnung ist, der andere also eine Fläche  $\mathcal{A}$  4n-ter Ordnung. Die vier Netze erzeugen dann die 4 Gebüsche  $G_{\tau}$ ,  $G_{\tau}$ ,  $G_{\tau}$ ,  $G_{\tau}$ ,  $G_{\tau}$ , and  $\mathcal{A}$  ist der Ort der Punkte, in denen vier entsprechende Flächen aus diesen sich schneiden; welcher Ort nach Nr. 36 von der Ordnung 4n sein muß.

VI. Weil nun wiederum die beiden Büschel  $(\Psi_{11}, \Psi_{12})$  und  $(\Psi_{21}, \Psi_{22})$  einen symmetrischen Komplex bilden, so müssen die Schnittpunkte dieser drei Flächen  $\Psi_{11}, \Psi_{21}, \Psi_{12}$  für die erzeugte Fläche  $\Phi \mathcal{A}$  Doppelpunkte liefern. Sie haben, wie in IV gefunden,  $4n^3$  Berührungspunkte, welche wie oben für  $4\cdot 4n^3$  Selmittpunkte zählen. Diese liegen auf  $\Phi$ , denn die drei Flächen  $\Psi$  berühren in ihnen einander und  $\Phi$ , aber auch auf  $\mathcal{A}$ , als gemeinsame Punkte entsprechender Flächen aus den Büscheln  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ , welche in den  $\mathcal{A}$  erzeugenden kollinearen Gebüschen  $G_1, G_2, G_3, G_4$  entsprechend sind. Auf diese Weise werden sie Doppelpunkte von  $\Psi \mathcal{A}$ . Es

298 Sturm, Bemerkung zu Cremonas Abhandlung über die Flächen dritter Ordnung.

bleiben  $(3 n)^3 - 16 n^3 = 11 n^3$  Schnittpunkte, von denen  $n^3$  auf  $\Phi$  und  $10 n^3$  auf  $\Delta$  doppelt sind.

Diese Fläche  $\Delta$  von der Ordnung 4n hat also  $10n^3$  Doppelpunkte, welche auf allen reinen und gemischten Polarflächen von Ebenen liegen.

Aus der Erzeugung durch jene Büschel, die einen symmetrischen Komplex bilden, folgt ferner, daß  $\mathcal J$  von jeder reinen Polarfläche einer Ebene längs einer Kurve von der Ordnung  $6n^2$  berührt wird und die von zwei Ebenen herrührenden Berührungskurven auf der gemischten Polarfläche der beiden Ebenen liegen.

Nun folgt das vierte Kapitel von Cremona, in dem einige Partien, weil schon im neuen dritten enthalten, zu streichen sind.

#### Über Labilität

### eines materiellen Punktes im widerstrebenden Mittel.

Von Herrn Moritz Rithy in Budapest.

I. Im Anschluß an meine frühere Mitteilung") gehe ich auf die Untersuchung des Gleichgewichts eines materiellen Punktes über, wenn das Mittel auf den in ihm bewegten Punkt außer dem tangentiellen Widerstand auch einen solchen in Richtung der Hauptnormale ausübt."

Bezeichnet man die kartesischen Koordinaten des Punktes (von der Masse = 1) mit x, y, z, die Geschwindigkeit mit v, das Potential der freien Kraft mit U, die tangentielle Widerstandskraft mit f(v), so sind die Bewegungsgleichungen des materiellen Punktes

$$z'' = \frac{\partial U}{\partial x} - f(v) \frac{z'}{v} - \lambda v \frac{d}{dt} \frac{z'}{v},$$

$$y'' = \frac{\partial U}{\partial y} - f(v) \frac{y'}{v} - \lambda v \frac{d}{dt} \frac{y'}{v},$$

$$z'' = \frac{\partial U}{\partial z} - f(v) \frac{z'}{v} - \lambda v \frac{d}{dt} \frac{z'}{v},$$

wo λ einstweilen eine beliebig veränderliche endliche Größe bedeute. Ich führe die Bezeichnungen ein

$$\begin{aligned} p_i &\equiv & \alpha x'' + & \beta y'' + & \gamma z'', \\ v_i &\equiv & \alpha x' + & \beta y' + & \gamma z', \\ P_i &\equiv & \alpha \frac{\partial U}{\partial x} + & \beta \frac{\partial U}{\partial y} + & \gamma \frac{\partial U}{\partial z}. \end{aligned}$$

<sup>\*)</sup> Über Stabilität und Labilität etc., dieses Journ. Bd. 133, S. 284 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ich fasse hier das in ungarischer Sprache in "Mathematikai és Physikai Lapok" Bd. XVI, S. 261—272 und S. 365—372 Publizierte im Auszuge zusammen.

Schreibt man die Gleichungen (1.) in der Form

$$(1+\lambda)x'' = \frac{\partial U}{\partial x} + \lambda \frac{dv}{dt} \frac{x'}{v} - f(v) \frac{x'}{v},$$

so folgt mittels Komposition dieser Gleichungen

(3.) 
$$(1+\lambda)\mu_i = P_i + \lambda \frac{dv}{dt} \frac{v_i}{n} - f(v) \frac{v_i}{n}.$$

Nun sei erstens

a) 
$$\alpha = x'$$
,  $\beta = y'$ ,  $\gamma = z'$ ;

zweitens sei, wenn mit n die vom materiellen Punkt gegen den Krilmmungsmittelpunkt der Bahn gerichtete Gerade bezeichnet wird,

$$\alpha = \cos(n, x), \quad \beta = \cos(n, y), \quad \gamma = \cos(n, z);$$

drittens sei

e) 
$$a = x$$
,  $\beta = y$ ,  $\gamma = z$ ;

schließlich sei

d) 
$$\alpha = \frac{\partial U}{\partial x}$$
,  $\beta = \frac{\partial U}{\partial y}$ ,  $\gamma = \frac{\partial U}{\partial z}$ 

Wir haben im ersten Fall

a) 
$$p_i \equiv v \frac{dv}{dt}, v_i \equiv v^2, P_i \equiv \frac{dU}{dt};$$

im zweiten Fall

b) 
$$p_i \equiv \frac{v^2}{\varrho}, \quad v_i \equiv 0, \quad P_i \equiv P_n$$

wo  $\varrho$  den Krümmungsradius und  $P_n$  die Komponente der freien Kraft in Richtung des Krümmungsradius bezeichnen; im dritten Fall haben wir (bei der Bezeichnung  $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ )

c) 
$$v_i \equiv rr', \quad p_i \equiv rr'' + r'^i - v^i, \quad P_i \equiv r \frac{\partial U}{\partial r};$$

im vierten Fall haben wir schließlich

d) 
$$v_i \equiv \frac{dU}{dt} \equiv U', \quad P_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2 = P^2,$$

wo P die freie Kraft in x, y, z bedeutet; und wir haben

$$p_i \! \equiv \! \frac{d^2 U}{d \ t^2} - V \! \equiv U'' - V,$$

wo V durch die Gleichung definiert ist

$$(4.) \quad V \!\equiv\! \frac{\partial^1 U}{\partial x^2} x'^1 \!+\! \frac{\partial^1 U}{\partial y^2} y'^1 \!+\! \frac{\partial^1 U}{\partial z^2} z'^2 \!+\! 2 \frac{\partial^1 U}{\partial y \partial z} y' z' \!+\! 2 \frac{\partial^1 U}{\partial z \partial x} z' x' \!+\! 2 \frac{\partial^1 U}{\partial x \partial y} x' y' \,.$$

Aus der Gleichung (3.) entspringen daher den Fällen a), b), c), d) gemäß die Gleichungen

(41.) 
$$v\frac{dv}{dt} = \frac{dU}{dt} - vf(v),$$

$$(4^{11}.) (1+\lambda)^{\frac{v^2}{a}} = P_a,$$

(4<sup>111</sup>.) 
$$(1+\lambda)r'' = \frac{\partial U}{\partial r} + \lambda \frac{dv}{dt} \frac{r'}{v} - f(v) \frac{r'}{v} + \frac{1+\lambda}{r} (v^2 - r'^2),$$

(4<sup>IV</sup>.) 
$$(1+\lambda) U'' = P^2 + \lambda \frac{dv}{dt} \frac{U'}{v} - f(v) \frac{U'}{v} + (1+\lambda) V.$$

II. Man sieht aus (4<sup>1</sup>.), daß auf die Veränderung der lebendigen Kraft außer der Potentialkraft bloß die Widerstandskraft f(v) von Einfluß ist; auch dies zeigt, daß f(v) die Tangentialkomponente des totalen Widerstandes ist.

Die Gleichung (41.) zeigt, daß die zentripetale Komponente der Beschleunigung nur dann gleich ist der Komponente der freien Kraft in Richtung von n, wenn  $\lambda = 0$  ist, während sonst

$$\frac{v^2}{\varrho} = \frac{P_n}{1+\lambda}$$

stattfindet. Demnach bedeutet  $\lambda \frac{\sigma'}{\varrho}$  die Widerstandskomponente in Richtung und im Sinn von n, und diese Komponente nimmt bei endlichem  $P_*$  nur dann unendlich ab, wenn  $\lambda$  unendlich abnimmt. Ich nenne den Faktor  $\lambda$  den Wirkungskoeffizienten der normalen Widerstandskomponente.

Die Gleichung (4<sup>11</sup>.) transformiere ich mittels (4<sup>1</sup>.), indem ich  $\frac{dv}{dt}$  eliminiere, und habe an ihrer Stelle

(5.) 
$$r'' = \frac{1}{1+\lambda} \left( \frac{\partial U}{\partial r} + \lambda \frac{r' U}{r^2} \right) - f(v) \frac{r'}{v} + \frac{1}{r} (r^2 - r'^2).$$

Ich führe nun bezüglich U die Voraussetzung ein, daß es im Punkte K, wo r=0, ein Minimum besitze, und daß diese Eigenschaft aus seiner Taylorschen Entwicklung erkennbar sei; bezüglich des Wirkungskoeffizienten  $\lambda$  will ich ferner die Voraussetzung einführen, daß sein absoluter Wert bei abnehmender Geschwindigkeit unterhalb einer durch U angebbaren Größe <1 sinkt. Es läßt sich dann beweisen, daß das erste Glied zur Rechten von (5.), nämlich

(5'.) 
$$A = \left(\frac{\partial U}{\partial r} + \lambda \frac{r'U'}{r'}\right) \frac{1}{1+\lambda}$$

innerhalb eines um G herum abgrenzbaren Gebietes T eine nicht negative Größe ist.

Ich unterscheide, um dies zu beweisen, drei Fälle:

1. Es sei

$$U = F(r)$$
.

Dann ist

$$A \equiv \left(1 + \lambda \frac{r''}{e^2}\right) \frac{1}{1 + \lambda} \frac{\partial U}{\partial r},$$

daher ist das Gebiet T nur so abzugrenzen, daß  $\frac{\partial U}{\partial r}$  in ihm nirgends negativ ist, was bei der vorausgesetzten Minimumeigenschaft von U immer möglich ist, und daß in ihm  $|\lambda| < 1$  bleibt. Ist die Anfangagesehwindigkeit gentigend klein, so folgt die Erfüllbarkeit der letzteren Bedingung aus der bezüglich  $\lambda$  gemachten Voraussetzung.

2. Bezeichnen  $r, \vartheta, \omega$  die Polarkoordinaten des materiellen Punktes, so sei

$$U = F(r, \theta)$$
.

Ich setze, mit e und q positive Größen bezeichnend,

$$\begin{aligned}
1 &= i + \eta \\
(5''.) & (1+\lambda) A &\equiv \epsilon \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{1}{\epsilon^3} A_{1x}
\end{aligned}$$

wo

$$A_{1} \equiv \eta v^{2} \frac{\partial U}{\partial r} + \lambda r' \left( \frac{\partial U}{\partial r} r' + \frac{\partial U}{\partial y} \vartheta' \right)$$
  
$$\equiv \left( \eta v^{2} + \lambda r'^{2} \right) \frac{\partial U}{\partial r} + \lambda r' \vartheta' \frac{\partial U}{\partial u},$$

d. i.

(6.) 
$$A_1 \equiv (\eta + \lambda) \frac{\partial U}{\partial r} r'^2 + \lambda \frac{\partial U}{\partial g} r' \vartheta' + \eta \frac{\partial U}{\partial r} r^2 \vartheta'^2 + \eta \frac{\partial U}{\partial r} r^2 \sin^2 \theta \omega'^2$$
.

Da A, in r', 9', w' eine quadratische Form ist, so steht demnach fest, daß

$$(1+\lambda)A > \epsilon \frac{\partial U}{\partial r}$$

also A eine nicht negative Größe ist, sobald das Gebiet T auf die Weise abgegrenzt wird, daß in ihm keine der drei Größen

$$\frac{\partial U}{\partial r}$$
,  $\eta + \lambda$ ,  $4 \eta (\eta + \lambda) r^2 \left(\frac{\partial U}{\partial r}\right)^2 - \lambda^2 \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2$ 

negativ werden kann. Nur das Nichtnegativwerden der dritten Größe ist zu untersuchen, da es fraglich ist, ob durch die Forderung bezuglich des Wirkungskoeffizienten & nicht Unerfüllbares vorgeschrieben würde, wenn & etwa eine Funktion bloß der Geschwindigkeit v sein sollte.

Da bei der vorliegenden Frage das niedrigste Glied der Taylorschen Reihe des Potentials, das mit  $U_{2a}$  bezeichnet werde, entscheidend ist, so ist demnach nur die Forderung

(7.) 
$$4\eta(\eta+\lambda)r^2\left(\frac{\partial U_{2s}}{\partial r}\right)^2-\lambda^2\left(\frac{\partial U_{2s}}{\partial \vartheta}\right)^2 \ge 0$$

zu untersuchen.

$$U_{2n} \equiv r^{2n} f_1(\theta),$$

wo  $f_1(\theta)$  eine ganze Funktion von sin  $\theta$  und cos  $\theta$  ist, so hat man

(8.) 
$$\left(\frac{\frac{\partial U_{2n}}{\partial y}}{\frac{\partial U}{\partial y}}\right)^{2} = \left(\frac{f_{1}(y)}{2n f_{1}(y)}\right)^{2}.$$

Da  $U_{2n}$  nur für r=0 verschwindet und nirgends negativ ist, so ist  $f_1(\theta)$  gewiß positiv. Da außerdem  $f_1'(\theta)$  ebenfalls eine ganze Funktion von sin 9 und cos 9 ist und als solche nicht unendlich groß werden kann. so hat die durch (8.) definierte Größe  $\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial u}:r\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2$  eine obere Grenze, die mit  $\frac{2}{M}$  bezeichnet werden möge.

Nun treffe ich bezüglich à die Festsetzung

(7'.) 
$$2\eta(\eta+\lambda)M-\lambda^2=0.$$

Dann ist der Forderung (7.) gewiß Gentige geleistet.

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 4.

304 Rethy, über Labilität eines materiellen Punktes im widerstrebenden Mittel.

$$\frac{\lambda}{n} = M \pm \sqrt{M^2 + 2M},$$

also haben wir, im Falle  $\lambda$  positiv ist, bezüglich  $\lambda$  die Forderung zu erfüllen, daß es kleiner ist als

$$M + VM^2 + 2M$$

und im Fall λ negativ ist, daß der absolute Wert von λ kleiner ist als

$$\sqrt{M^2 + 2M - M} < 1$$
.

Ich habe demnach das Gebiet T so eng zu begrenzen, daß in ihm die Geschwindigkeitszunahne Jv selbst im Falle eines nicht widerstehenden Mittels so klein ausfällt, daß die zur Geschwindigkeit Jv gehörige Größe von  $\lambda$  kleiner ist als der soeben festgesetzte erlaubte Wert des Wirkungskoeffizienten. Ist das der Fall, so darf ich dem materiellen Punkt nur eine so kleine Anfangsgeschwindigkeit  $v_v$  erteilen, daß auch der zu  $v_a + Jv$  gehörige Wert von  $\lambda$  den festgesetzten erlaubten Wert des Wirkungskoeffizienten nicht überschreitet.

3. Ich gehe zum dritten, dem allgemeinsten Fall über

$$U = F(r, \theta, \omega),$$

wo an Stelle von (5".) die Identität tritt

(5"'.) 
$$(1+\lambda)A \equiv i \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{v^{\dagger}}B,$$

$$B \equiv A_1 + \lambda \frac{\partial U}{\partial m}r'w',$$

Die Größe B ist gewiß nicht negativ, wenn die Determinante

wie auch die Hauptminoren der Determinante positiv sind, also wenn außer den beiden Größen Rethy, über Labilität eines materiellen Punktes im widerstrebenden Mittel. 30

auch noch

$$2(\eta + \lambda)\eta M - \lambda^2$$

nicht negativ ist, wo M im allgemeinen nicht dasselbe bezeichnet, wie in (7'), sondern den im Wertvorrat der Größen

$$\frac{2r^{1}\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial y}\right)^{2}}{\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial y}\right)^{2}}, \qquad \frac{2r^{1}\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial r}\right)^{2}\sin^{4}y}{\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial y}\right)^{2}}, \qquad \frac{2r^{1}\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial r}\right)^{2}\sin^{4}y}{\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial w}\right)^{2}+\left(\frac{\partial U_{2n}}{\partial y}\right)^{2}\sin^{4}y}$$

befindlichen kleinsten Wert, resp. die untere Grenze dieser Werte; daß eine solche existiert, davon überzeugt man sich wie früher.

Da die Forderungen demnach dieselben sind wie im Fall (2.), so ist das Gebiet T auch jetzt ebenso abzugrenzen wie im genannten Fall.

III. Bezeichne ich die Summe der ersten und der letzten Glieder zur Rechten der Gleichung (5.) mit K und schreibe diese in der Form

(9.) 
$$r'' = K - f(v) \frac{r'}{v},$$

so ist demnach die Grüße K gewiß nicht negativ und verschwindet hüchstens im Pankte r=0. Daher fließen aus dieser Gleichung (9.) dieselben Konsequenzen, wie aus der Gleichung (2.) meiner oben zitierten Note. Ich kann daher die folgende Verallgemeinerung des Satzes des Herrn Fejér aussprechen:

Hat das Potential U im Punkte G ein aus dem Glied  $U_{ss}$  der Taylorschen Entwickelung erkennbares isoliertes Minimum, wo n beliebig ist, so befindet sich der materielle Punkt in G in labilem Gleichgewicht, wenn nur der Wirkungskoeffizient der normalen Hauptkomponente des Wüderstandes bei genügend abnehmender Geschwindigkeit kleiner wird als eine (im allgemeinen durch die Konstanten des Potentials) bestimmte Größe, während der bei v=0 verschwindenden tangentiellen Komponente f(v) die Eigenschaft zukommt, daß  $\frac{f(v)}{v}$  bei abnehmendem und genügend kleinem v entweder kleiner bleibt als eine gewisse endliche Größe, oder monoton zunimmt.

IV. Die Betrachtung der Gleichung (4<sup>17</sup>.) führt zu teilweise anderen genügenden Bedingungen des labilen Gleichgewichts.

40\*

Man findet mittels (41.) die Gleichung

$$\frac{dv}{dt}\frac{U'}{v} = \left(\frac{U'}{v}\right)^2 - f(v)\frac{U'}{v},$$

also infolge

$$\frac{U'}{v} = \frac{\partial U x'}{\partial x} + \frac{\partial U y'}{\partial y} + \frac{\partial U z'}{\partial z} = P \cos(P, v)$$

die Gleichung

$$\frac{dv}{dt}\frac{U'}{v} = I^2 \cos^2(P, v) - f(v)\frac{U'}{v};$$

daher kann man die Gleichung (41v.) so schreiben:

(10.) 
$$U'' = P^2 \cos^2(P, v) + \frac{P^2 \sin^2 P(v)}{1 + \lambda} + V - f(v) \frac{U'}{v}.$$

Sind die Hessesche Determinante von U und ihre Hauptminoren in der Umgebung von r=0 sämtlich positive Formen, so ist V eine positive quadratische Form von x', y', z'. Ist in dieser Umgebung auch  $1+\lambda$ positiv (wenigstens für genügend kleine Werte von v), so nimmt die Gleichung (10.) die Form an

(10'.) 
$$U'' = K - f(v) \frac{U'}{r},$$

wo K in einem Gebiete T um den Punkt r=0 herum nicht negativ ist, sobald nur die Anfangsgeschwindigkeit genügend klein gewählt wird, und K kann nur für r=0 verschwinden.

Ein Blick auf die Gleichungen (9.) und ( $10^{1}$ .) zeigt daher, daß diese sich im wesentlichen nur darin unterscheiden, daß U' und U'' an Stelle von r' und r'' stehen. Man kann daher bei denselben Voraussetzungen über (r') aus ( $10^{\circ}$ .) beztiglich des Anwachsens von U dieselben Schlüsse ziehen, die wir aus (9.) (resp. (2.)) beztiglich r gezogen haben\*), und den Satz aussprechen:

$$U'' = K - Q \frac{f(v) : v}{f(v \cos{(Q, v)}) : v \cos{(Q, v)}} f(v \cos{(Q, v)}).$$

<sup>\*)</sup> Man kann nämlich (10'.) auf die Form bringen:

Wirken auf einen freien materiellen Punkt

f(0)=0 ist, und wenn 3) die Größe  $1+\lambda>0$  ist.

 eine freie Kraft, deren Potential U nur von der Lage des Punktes abhänat.

2. eine der Geschwindigkeit v entgegengesetzte Widerstandskraft f(r), 3. eine in den Krümmungsradius der Bahn fallende Widerstandskraft  $\lambda \frac{v^2}{\varrho}$  (wo  $\varrho$  den Krümmungsradius bezeichnet), so ist der frei bewegliche materielle Punkt in G in labilem Gleichgewicht, wenn 1) in der von G ausgeheuden Taylorschen Entwicklung von U das erste nicht identisch verschwindende Gleid von geradter Ordnung ist und die Hessesche Determinante samt den Hauptminoren positive Formen sind, wenn 2) für genügend kleine v das Verhültnis  $\frac{(e^c)}{\varrho}$  kleiner als eine angebbare Größe ist, oder wenn für

Die hier für U aufgestellte genügende Bedingung ist erfüllt, wenn U in G ein Minimum wird und diese Eigenschaft im quadratischen Glied  $U_i$  der Taylorschen Entwickelung von U sich offenbart; ist  $U_i \equiv 0$ , so sid die Bedingung im allgemeinen selbstverständlich nicht erfüllt. Die für den in die Normale falleuden Widerstand hier aufgestellte genügende Bedingung ist hingegen viel weniger beschränkend als die in Nr. III gefundene; die geometrische Bedeutung dieser Bedingung  $(1+\lambda > 0)$  ist die, daß die Komponente der freien Kraft in Richtung des Krümmungsradius denselben Sinn hat wie der von dem materiellen Punkt gegen den Krümmungsmittelpunkt gerichtete Vektor.

genügend kleine abnehmende v dieses Verhältnis monoton wächst, wihrend

## Sur quelques transformations des équations différentielles du premier ordre.

the second was recommended to be a second

Par M. Georges Rémoundos à Athènes.

 Envisageons les équations différentielles du premier ordre de la forme;

(1.) 
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$$

où les P(x, y) et U(x, y) designent des fonctions uniformes par rapport à x et polynômes par rapport à y.

Le théorème fondamental de Cauchy sur l'existence d'une intégrale unique répondant à des conditions initiales régulières nous conduit à quelques transformations remarquables des équations différentielles du premier ordre, que nous exposerous dans ce travail.

Si nous faisons sur l'équation différentielle la substitution:  $y = \frac{1}{Y}$ , nous trouvons une transformée de la forme:

(2.) 
$$\frac{dY}{dx} = f_1(x, Y) = \frac{P_1(x, Y)}{Q_1(x, Y)}$$

et nous savons que les conditions initiales singulières correspondent aux valeurs de x qui satisfont aux résultats de l'élimination de y entre les équations:

$$P(x,y) = 0 \qquad Q(x,y) = 0$$

d'une part et les équations :

$$P_1(x,y) = 0$$
  $Q_1(x,y) = 0$ 

d'autre part.

Rémoundos, sur quelques transform, des équat, différent, du premier ordre, 309

L'ensemble (E) de ces points du plan x est, en général, dénombrable; il est fini dans le cas, où les P(x,y) et Q(x,y) sont polynômes aussi en x. Nous nous placerous dans ce cas pour fixer les idées.

 Le théorème fondamental de Chauchy nous conduit immédiatement au théorème suivant:

Théorème I. "Si nous considérons deux intégrales quelconques y, et y, de l'equation différentielle, la différence y,—y, ne saurait s'amuler qu'aux points de l'ensemble (E), c'est-à-dire cette fonction y,—y, n'a qu'un nombre foit de zèros.")

Une intégrale quelconque de l'équation différentielle donnée peut admettre un nombre infini de zéros; il est évidemment intéressant d'avoir une transformation qui fasse disparaître les zéros qui se trouvent dans le domaine de l'infini de toutes les intégrales simultanément. Une telle transformation, conduisant à une équation différentielle transformée, dont toutes les intégrales n'admettent qu'un nombre fini de zéros, est la suivante:

$$3.) y - y_i = \omega$$

 $y_1$  désignant une intégrale particulière de l'équation différentielle donnée. Nous avons donc le théorème suivant:

Théorème II. "La transformation (3.) fuit disparaitre dans l'intégrale générale tous les zéros mobiles: les zéros des intégrales de l'équation transformée sont tous fixes et en nombre fini."

La transformation:

$$y-y_1=\frac{1}{q}$$

fournit le même résultat pour les infinis de l'intégrale générale, qui deviennent tous fixes de sorte que toutes les intégrales de l'équation transformée sont finies dans le domaine de l'infini.

Nous pouvons constater cela dans l'exemple de l'équation de Riccati, dont l'intégrale générale est de la forme:

$$y = \frac{C. A(x) + B(x)}{C. \Gamma(x) + A(x)},$$

<sup>\*)</sup> Dans un ordre d'idées analogue, M. Pétrovitch a trouvé d'autres résultats sur les transcendentes uniformes satisfaisant à une équation du premier orde. (Voir: M. Pétrovitch, thèse de doctorat, Paris, Gauthier-Villars, et M. Picard, Traité d'analyse t. III p. 356).

C étant la constante arbitraire et les A(x), B(x), I'(x), A(x) désignant des fonctions déterminées de x.

Si  $y_i$  désigne une intégrale partielle correspondant à la valeur  $C = C_i$  nous aurons:

$$(4.) y - y_1 = \frac{(AA - BF)(C - C_1)}{(FC + A)(FC_1 + A)}$$

et nous voyons que les zéros de la fonction  $\omega = y - y_1$  doivent ou bien annuler la fonction AJ - BI', qui ne dépend pas de la constante arbitraire, ou bien rendre infinie une, au moins, des fonctions I' et A. Il en est de même des infinis.

3. Les transformations exposées dans les paragraphes précédents se complètent par une autre plus générale, qui exige la connaissance de trois intégrales particulières y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub> et y<sub>3</sub> et rend fixes les zéros et les infinis (simultanément) de l'intégrale générale.

Pour cette transformation nous utilisons la notion du rapport anharmonique de quatre quantités, qui semble avoir une signification particulière pour la théorie des équations différentielles du premier ordre.").

Considérons un rapport anharmonique de quatre intégrales  $y_1, y_2, y_3$  et y et posons:

(5.) 
$$\frac{y-y_1}{y-y_2}: \frac{y_1-y_2}{y_1-y_3} = \frac{(y-y_2)(y_1-y_3)}{(y-y_3)(y_1-y_2)} = t$$

y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, y<sub>3</sub> désignant trois intégrales connues et y une intégrale quelconque. Pour que la variable t s'anule, il faut ou bien que les différences y - y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, y<sub>3</sub> s'annulent ou bien qu'une des intégrales y, y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, y<sub>3</sub> prenne une valeur infinie, ou bien que plusieurs intégrales y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, y<sub>3</sub>, deviennent infinies simultanément. La première circonstance ne se présente qu'aux points de l'ensemble (E) d'après le théorème I. Dans la seconde circonstance, la variable t ne devient pas du tont nulle qu'aux points de l'ensemble (E), comme nous voyons en écrivant la formule (5), comme il suit:

$$l = \frac{(y - y_1) \left(1 - \frac{y_1}{y_1}\right)}{(y - y_1) \left(1 - \frac{y_1}{y_1}\right)}$$

<sup>\*)</sup> Voir aussi: Sur les fonctions ayant un nombre fini de branches, Journal de mathématiques pures et appliquées, 1906, fasc. f.

lorsque  $y_1$  tend vers l'infini, la variable  $\ell$  tend à la même limite que le quotient:  $\frac{y-y_2}{y-y_1}$ , qui est finie et différente de zéro, s'il s'agit de points n'appartenant pas à l'ensemble (E).

Enfin, la troisième circonstance ne se présente aussi que pour les points de l'ensemble (E) d'après la définition même de cet ensemble.

Nous faisons une discussion analogue pour les infinis de la variable t, qui coïncident on bien avec les infinis communs de deux, au moins, des intégrales  $y, y_1, y_2, y_3$  ou bien avec les zéros des différences  $y-y_3$  et  $y_1-y_2$ . Tout cela n'est possible qu'aux points de l'ensemble (E).

En effectuant, donc, sur l'équation différentielle donnée la transformation (5.), qui est visiblement homographique, nous la transformons à une autre, dont l'intégrale générale n'a pas des infinis mobiles ni des zéros (c'est-à-dire, dépendant de la constante arbitraire). Nous avons, par conséquent, le théorème suivant:

Théorème III. La transformation (5.) fait disparaitre tous les zèros mobiles et tous les infinis mobiles de l'intégrale générale. De plus, les zèros et infinis (fixes) qui restent sont en nombre fini.

Ces théorèmes s'étendent, avec de legères modifications, à des équations différentielles linéaires par rapport à la dérivée y' d'une classe plus étendue que celle que nous avons examinée dans ce travail.

Nous laissons au lecteur le soin de cette extension.

5. Si nous posons:

$$\frac{y_1-y_2}{y_1-y_2}=\frac{1}{\theta(x)},$$

la transformation (5.) preud la forme:

$$\frac{y-y_3}{y-y_4} = \theta t \quad \text{ou} \quad y = \frac{y_3 - y_3 \theta t}{1 - \theta t}.$$

L'équation différentielle transformée sera évidemment satisfaite pour t=0 et  $t=\infty$  et ces deux intégrales, qui correspondent aux intégrales  $y=y_0$  et  $y=y_0$  de l'équation donnée, échappent naturellement à notre théorème.

6. Si les zéros et les infinis (qui sont fixes) de l'intégrale générale de la transformée sont algébriques avec des degrés de multiplicité fixes (c'est-à-dire ne dépendant pas de la constante arbitraire), il y a encore une transformation intéressante, que nous allons citer.

Journal für Mathematik Bd. 134. Heft 4.

Formons en effet une fonction algébrique a(z) admettant les mêmes zéros et infinis avec l'intégrale générale de la transformée avec les mêmes degrés de multiplicité (ce qui se fait immédiatement, lorsqu'on connaît les zéros et les infinis avec leurs degrés de multiplicité) et posons:

$$t = a(z) \cdot \varphi$$
.

Il est clair que la fonction  $\varphi$  de x et de la constante arbitraire C n'admettra des zéros et des infinis que pour un ensemble dénombrable de valeurs de la constante C.

Done, la nouvelle équation différentielle transformée en qe aura la propriété suivante: Les intégrales de cette équation sont totalement dépourvues de zéros et d'infinis, sauf, peut-être, un ensemble dénombrable d'entr'elles.

Cette dernière transformation exige la connaissance des zéros et des infinis avec leurs degrés de multiplicité, tandis que les transformations précédentes n'exigent que la connaissance de trois intégrales particulières. Au point de vue théorique, nous avons le résultat remarquable suivant pour les cas considérés dans le paragraphe actuel, à savoir:

"Une transformation homographique fait disparaître tous les zéros et les infinis des intégrales, sauf, peut-être, un ensemble dénombrable d'entr'elles."

#### Bekanntmachung.

Auf Grund des von dem verstorbenen Herrn Dr. Paul Wolfskehl in Darmstadt uns zugewendeten Vermächtnisses wird hiermit ein Preis von 100000 M., in Worten: "einhunderttausend Mark", für deujenigen ausgesetzt, dem es zuerst gelingt, den Beweis des großen Fermatschen Satzes zu führen. Herr Dr. Wolfskehl bemerkt in seinem Testamente, daß Fermat (siehe z. B. Oeuvres de Fermat, Paris 1891, t. I pg. 291 observ. II) mutatis mutandis die Behauptung aufgestellt hat, daß die Gleichung x²+y²=z² durch ganze Zahlen unlösbar ist für alle diejenigen Exponenten 1, welche ungerade Primzahlen sind. Dieser Fermatsche Satz ist entweder im Sinne Fermats allgemein eder in Ergänzung der Untersuchungen von Kummer (Crelles Journal 40, S. 130ff., Abb. der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1857) für alle die Exponenten 1 zu beweisen, in denen er überhaupt Geltung hat. Ueber weitere Literatur vergleiche mun: Hilber, Theorie der algebraischen Zahlkürper, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung IV (1894—95) § 172—173 und Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften, Bd. 1, Teil 2 Arithmetik und Algebra (1900—1904) IC4b, S. 713.

Die Aussetzung des Preises erfolgt unter folgenden näheren Bedingungen:

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen entscheidet frei darüber, wem der Preis zuzuerkennen ist. Sie lehnt die Annahme jeder Manuskriptsendung ab, die auf die Bewerbung um den Preis für den Fermatschen Satz Bezug hat; sie berücksichtigt für die Preiszuteilung lediglich solche mathematische Abhandlangen, die in periodischen Zeitschriften, als Monographien oder in Buchform im Buchhandlangen, abheim, etwa 5 gedruckte Exemplare davon an sie einzusenden.

Außer Betracht bleiben für die Verleihung des Preises solche Arbeiten, die in einer Sprache gedruckt sind, welche den zur Beurteilung der Arbeit berufenen Fachgelehrten unverständlich ist. An die Stelle selcher Arbeiten können vom Verfasser als richtig anerkannte Uebersetzungen treten.

Die Gesellschaft lehnt alle Verantwertlichkeit für eine Nichtberücksichtigung von Arbeiten ab, die nicht zu ihrer Kenntnis gelangt eind, desgleichen für alle Irrtümer, die daraus entspringen könnnten, daß der wirkliche Verfasser der Arbeit oder eines Teiles derselben als selcher der Gesellschaft unbekannt geblieben ist.

Sie behält sich für den Fall, daß an der Lösung der Aufgabe mehrere Personen beteiligt sind oder die Lösung durch die Arbeiten mehrerer Gelehrter herbeigeführt worden ist, freieste Entscheidung, insbesondere auch die Teilung des Preises nach ihrem Ermessen vor.

Die Zuerkennung des Preises durch die Gesellschaft erfolgt frühestens zwei Jahre nach der Veröffentlichung der zu krönenden Abhandlung. Es soll innerhalb dieses Zeitranmes deutschen und ausländischen Mathematikern Gelegenheit geboten werden, über die Richtigkeit der durch die Veröffentlichung bekannt gewordenen Lösung sich zu äußern.

lst der Preis durch die Gesellschaft znerkannt, so wird davon den Berechtigten durch den vorsitzenden Sekretär im Namen der Gesellschaft Mitteilung gemacht und solches öffentlich an allen denjenigen Orten bekannt gegeben werden, an denen der Preis im letzten Jahre ausgeschrieben war. Die Zuerkennnng des Preises durch die Gesellsschaft ist unanfechtbar.

Die Auszahlung des Preises erfolgt an den Berechtigten innerhalb dreier Monate nach seiner Zuerkennung durch die Königliche Universitätskasse in Göttingen oder auf Gefahr und Kosten des Empfängers an einem anderen von ihm zu bezeichnenden Orte, und zwar wird das vermachte Kapital je nach der Wahl der Gosellschaft bar oder in den bierfür hinterlegten Papieren gegen rechtsgöltige Quittung zur Auszahlung gebracht. Die Auszahlung des Preises kann durch Aushändigung der hinterlegten Wertpapiere auch dann erfolgen, wenn deren Kurswert die Summe von 100000 M. nicht mehr erreichen sollte.

Falls der Preis bis zum 13. September 2007 nicht zuerkannt ist, können Ansprüche auf ihn nicht mehr erhoben werden.

Mit dem heutigen Tage tritt die Wolfskehlsche Preisstiftung unter den vorstehend angegebenen Bedingungen in Kraft.

Göttingen, den 27. Juni 1908.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.



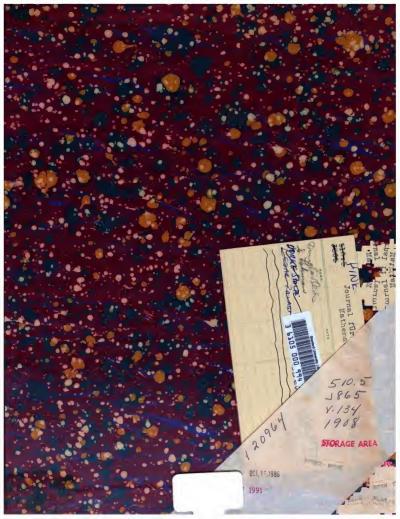

